

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Bought from Röhrscheid, Bonn



Vet. Gcr. M. B. 729

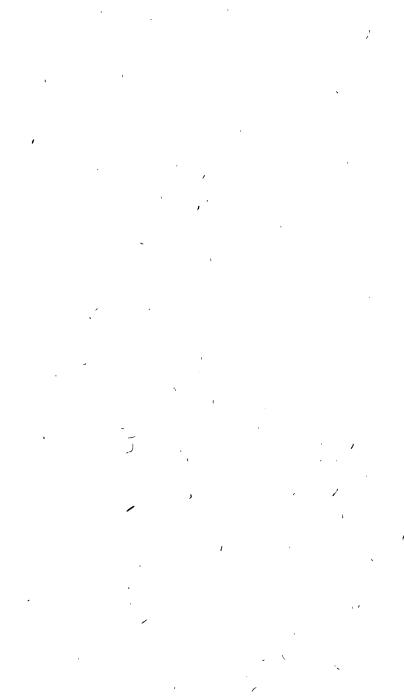



# Friedrich von Schillers

# sammtliche Werke.

Dritter Band.

Mit Ronigl. Cachfiden und Konigl. Wefiphalischen allergnabigften Pris vilegien gegen den Nachbrud und Berkauf ber Nachbrude.

Stuttgart und Tübingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1812. OF OXFORD

in the second of the second of

# Inhalt.

| Don Karlos. 1786       |        |        |             |     | •            | Seite         | 1   |
|------------------------|--------|--------|-------------|-----|--------------|---------------|-----|
| Der Menschenfeind. Gin | Fragm  | ent.   | 1787        | •   | •            |               | 349 |
| Gedichte ber zwepten   | Per    | iobe.  |             | •   | •            |               | 389 |
| An die Freude. 1785.   |        |        | •, •        | •   | . • <b>'</b> |               | 391 |
| Die unüberwindliche F  | lotte. | 1780   | <b>5.</b> • | . • | • ′          |               | 396 |
| Der Kampf. 1786.       |        |        |             | •   | •            | -             | 399 |
| Resignation. 1786.     |        | ,• •   |             | •   | ا•           |               | 401 |
| Die Gotter Griechenla  | nds.   | 1788   | •           | •   | •            | <del></del> : | 405 |
| Die Künstler. 1789.    | •      |        |             | •   | •            | _             | 411 |
| Die berahmte Frau.     | 1788.  | •      | , .         | •   |              |               | 429 |
| Ciner Freundinn ins C  | 5tamr  | nbuch. | i78         | 8.  |              |               | 435 |

|       |        |                     | Freie Uer Aeneide |                                |                 | <del>4</del> 45 |
|-------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Dido. | -      | ersehung            | des 4ten          |                                |                 | 486             |
|       |        | ()=+                | •                 |                                | ,               | •••             |
| ٠.,   |        | ,                   |                   |                                | 6               |                 |
| ,     | .1     | ĭ -,                | d n               |                                |                 |                 |
|       |        |                     | •                 |                                |                 |                 |
| i tho |        |                     |                   | • , .                          |                 | ;·              |
| cts - | • • .5 | . in                | (m)               |                                | , , ,           |                 |
| (, ^  |        | 25 1                | · gara.           | $x_{i},\gamma_{i} \mathcal{D}$ | 7. Vi           | ; ; ;           |
|       |        | · · ·               | 1                 |                                | \$13 %          | 3               |
|       | /•     |                     | . 1.15 41         |                                | .: ,            |                 |
|       |        |                     | د. ٠ ٠.٠          | gji 🧎 .                        | , ,             |                 |
|       |        |                     |                   | ا ال ال                        | 4.1             | , <b>,</b>      |
| 1     |        | .Se <sup>-1</sup> . | calanee.          | الان صابعة                     | .10 n           |                 |
| • • • |        |                     |                   | 1 3519                         | rad a f         | :               |
|       |        |                     |                   | Paparen                        | .51.7           |                 |
|       | ·£     |                     | · · :.            | . Calibra                      | . :v::<br>K noC | ar=             |

# Don Rarlos,

Infant von Spanien.

Ein

bramatifches Gebicht.

Philipp der Zwepte, Konig von Spanien. Elifabeth von Balois, feine Gemablinn. Don Karlos, ber Kronpring. Alexander Farnefe, Pring, von Parma, Reffe bes Ronigs. Infantinn Rlara Eugenia, ein Rind von brev Jabren. Bergoginn von Dlivares, Oberhofmeisterinn. Marquifinn von Mondetar, Damen ber Roniginn. Pringeffinn von Cboli, Grafinn guentes, Marquis von Dofa, ein Maltheferritter, Bergog von Alba, Graf von Lerma, Dberfer ber ! Bergog von Keria, Ritter bes Blieges, Spanien. Bergog von Mebina Sibonia, Abmiral, Don Raymond von Taris, Obervoftmeifter, Domingo, Beidtvater bes Ronigs. Der Großinquisitor bes Ronigreichs. Der Prior eines Rartbauferflofters. Ein Dage ber Roniginn. Don Ludwig Mertabo, Leibargt ber Roniginn.

Mehrere Damen und Granden, Pagen, Offigiere, Die Leib:

made und veridiebene ftumme Derfonen.

# Erster Att.

## Der Soniglice Garten in Aranjues.

Erfter Auftritt.

Mig gid o de Doming o.

miggig Domingo.

Die schenen Tage in Aranjuez Sind nun zu Ende. Eure königliche Hoheit Berlaffen es nicht heiterer. Wir sind Bergebens hier gewesen. Brechen Sie Dies rathselhafte Schweigen. Deffnen Sie Ihr Herz denli Baterheitzen, Prinz. Zu theuer Kann der Monarch die Ruhe selnes Sohnes — Des einz'gen Sohns — zu theuer nie erkausen. (Karlos sieht zur Erbe und schweigt).

Bar' noch ein Wunsch zurucke, ben ber himmel Dem liebsten seiner Sohne weigerte? Ich stand baben, als in Tolebos Mauern Der stolze Karl bie Hulbigung empfing, Als Fürsten sich zu seinem Handkuß brangten. Und jetzt in Einem — Einem Niederfall
Sechs Königreiche ihm zu Füßen lagen —
Ich stand und sah das junge stolze Blut
In seine Wangen steigen, seinen Busen
Bon fürstlichen Entschlüssen wallen, sah
Sein trunknes Aug' durch die Versammlung fliegen,
In Wonne brechen — Prinz, und dieses Auge
Gestand: Ich bin gesättigt.

(Karlos wendet fich meg). .

Dieser stille

Und feierliche Kummer, Prinz, den wir Acht Monde schon in Ihren Blicken lesen, Das Rächsel vieses ganzen Hofs; die Angst Des Königreichs, hat Seiner Majestät Schon manche sorgenvolle Nacht gekoket, Schon manche Thrane Ihrer Mutter.

Rarlos (brebt fic rafd um).

Mutter!

- D, himmel, gieb, bag ich es bem vergeffe, Der fie zu meiner Mutter machte!

Domingo.

Pring!

#### Rarlos

(befinnt fich und fahrt mit ber Sand aber bie Stirn). Sochward'ger herr — ich habe febr viel Unglack Mit meinen Mattern. Meine erfte handlung, Als ich bas Licht ber Belt erblichte, war Ein Muttermord.

Domingo.

Ift's mbglich, gnab'ger Pring? Kann biefer Borwurf Ihr Gewiffen bruden? Karlos.

Und meine neue Mutter — hat sie mir Nicht meines Baters Liebe schon gekostet? Wein Vater hat mich kaum geliebt. Mein ganzes Berdienst war noch, sein Einziger zu senn. Sie gab ihm eine Tochter — D wer welß, Was in der Zeiten Hintergrunde schlummert? Domingo.

Sie spotten meiner, Prinz. Ganz Spanien Bergottert seine Koniginn. Sie sollten Nur mit des Hasses Augen sie betrachten? Bep ihrem Andlick nur die Klugheit hören? Bie, Prinz? Die schönste Frau auf dieser Welt, Und Königinn — und ehmals Ihre Braut? Unmöglich, Prinz! Unglaublich! Nimmermehr! Bo Alles liebt, kann Karl allein nicht hassen; So seltsam widerspricht sich Karlos nicht. Berwahren Sie Sich, Prinz, daß sie es nie, Wie sehr sie ihrem Sohn mißfällt, erfahre; Die Nachricht würde schmerzen.

Glauben Sie?

Domingo.

Wenn Eure Sobeit Gich bes letteren. Turniers zu Garagoffa noch entfinnen, Bo unfern herrn ein Lanzensplitter ftreifte -Die Koniginn mit ihren Damen faß. Auf bes Vallastes mittlerer Tribune, Und sah bem Kampfe zu. Auf einmal riefs: "Der Konig blutet!" - Man rennt burch einander, Ein dumpfes Murmeln bringt bis ju bem Ohr Der Roniginn. "Der Pring?" ruft fie und will, Und will fich. von bem oberften Gelanber Herunter werfen. - "Dein! Der Ronig felbst!" Gibt man gur Antwort - "So lagt Mergte holen!" Erwiedert fie, indem fie Athem ichopfte.

(Nach einigem Stillfcweigen).

Sie fteben in Gebanten?

#### Rarlos.

Ich bewundre

Des Ronigs luft'gen Beichtiger, ber fo Bewandert ift in witigen Geschichten. (Ernfthaft und finfter).

Doch hab' ich immer fagen boren, baß Geberbenfpaber und Geschichtentrager/ Des Uebels mehr auf diefer Belt gethan, Mis Gift und Dolch in Morbers Sand nicht konnten. Die Mube, herr, mar zu ersparen. Benn Sie Dank erwarten, geben Sie jum Ronig.

#### Domingon

Sie thun fehr wohl, mein Pring, Sich vorzusehn Mit Menschen — nur mit Unterscheidung. Stoßen Sie mit dem Heuchler nicht den Freund zuruck; Ich mein' es gut mit Ihnen.

Rarlos.

Laffen Sie

Das meinen Bater ja nicht merten. Sonft Sind Sie um Ihren Purpur.

Domingo (finat).

Bic?

Karlos.

Mun ja.

Bersprach er Ihnen nicht ben erften Purpur, Den Spanien vergeben murbe?

Domingo.

Pring,

Sie spotten meiner.

Rarlos.

Das verhute Gott,

Daß ich des fürchterlichen Mannes spotte, Der meinen Bater selig sprechen und Berdammen kann!

Domingo.

Ich will mich nicht

Bermeffen, Pring, in das ehrmurdige Geheimniß Ihres Rummers einzudringen. Nur bitt' ich Eure Hoheit, eingebenk Bu senn, daß bem beangstigten Gewissen Die Kirche eine Zuflucht aufgethan, Wozu Monarchen keinen Schlüssel haben, Wo selber Missethaten unterm Siegel Des Sakramentes aufgehoben liegen — Sie wissen, was ich meine, Prinz! ich habe Genug gesagt.

Rarlos.

Nein! Das foll ferne von mir seyn, Daß ich den Siegelführer so versuchte! Domingo.

Pring, biefes Mistrau'n — Sie verkennen Ihren Getreuften Diener.

Rarlos (fast ihn ben ber Sanb). Alfo geben Sie

Mich lieber auf. Sie find ein heil'ger Mann, Das weiß die Welt — boch, fren heraus — für mich Sind Sie bereits zu überhäuft. Ihr Weg, Hochwürd'ger Bater, ist der weiteste, Bis Sie auf Peters Stuhle niedersitzen. Viel Wissen mochte Sie beschweren. Melden Sie das dem Konig, der Sie hergesandt.

Domingo.

Mich hergesandt? —

Karlos. So sagt' ich. D zu gut, Bu gut weiß ich, daß ich an biesem Hof Berrathen bin — ich weiß, daß hundert Augen-Gedungen sind, mich zu bewachen, weiß, Daß Khnig Philipp seinen einz'gen Sohn An seiner Anechte schlechtesten verkauste, Und jede von mir aufgefangne Sylbe Dem Hinterbringer fürstlicher bezahlt, Als er noch keine gute That bezahlte. Ich weiß — D still! Nichts mehr davon. Mein Herz Will überströmen, und ich habe schon Zu viel gesagt.

D'oming o.

Der König ist gesonnen Bor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt sich der Hos. Hab' ich Die Gnade, Prinz —

#### Rarios.

Schon gut. Ich werde folgen.
(Domingo geht ab. Nach einem Stillschweigen).
Beweinenswerther Philipp, wie dein Sohn
Beweinenswerth! — Schon seh' ich deine Seele
Bom gift'gen Schlangenhiß des Argwohns bluten;
Dein ungläcksel'ger Borwiß übereilt
Die fürchterlichste der Entdeckungen,
Und rasen wirst du, wenn du sie gemacht.

# Bwegter Auftritt.

Rattos. Marquis bon Pofa.

Rarlos.

Wer kommt? — Was feb' ich! Dihr guten Geister ?. Mein Roberich!

> Marquis. Mein Karlos!

> > Rarlos.

Ift es möglich?
Ist's wahr? Ist's wirklich? Bist du's?—D du bist's!
Ich druck' an meine Seele dich, ich sühle
Die deinige allmächtig an mir schlagen.
D jetzt ist Alles wieder gut. In dieser'
Umarmung heilt mein krankes Herz. Ich liege
Am Halse meines Roderich.

Marquis.

Ihr frankes,

Ihr frankes herz? Und was ist wieder gut? Bas ist's, das wieder gut zu werden brauchte?. Sie horen, was mich stugen macht.

Rarlos.

Und was

Bringt bich so unverhofft aus Bruffel wieder? Wem dant' ich biese Ueberraschung? Wem? Ich frage noch? Berzeih' dem Freudetrunknen, Erhabne Vorsicht, diese Lästerung! Wem sonft als dir, Allgutigste? Du wußteft, Daß Karlos ohne Engel war, du sandtest Mir diesen, und ich frage noch?

Marquis.

Bergebung,

Mein theurer Pring, wenn ich bies fürmische Entzuden mit Befturzung nur erwiedre. So war es nicht, wie ich Don Philipps Sohn Erwartete. Ein unnaturlich Roth Entzundet fich auf Ihren blaffen Bangen, Und Ihre Lippen zittern fieberhaft. Bas muß ich glauben, theurer Pring? - Das if Der lowenkuhne Jungling nicht, ju dem Ein unterbrucktes helbenvolf mich fenbet -Denn jett fteh' ich als Roberich nicht bier, Nicht als des Knaben Karlos Spielgefelle -Ein Abgeordneter ber gangen Menschheit Umarm' ich Sie - es find die Flandrischen Provinzen, die an Ihrem Salfe weinen, Und feierlich um Rettung Sie bestürmen. Gethan ift's um Ihr theures Land, wenn Alba, Des Fanatismus rauber Bentereinecht, Bor Bruffel rudt mit fpanischen Gefeten. Auf Raiser Karls glorwurd'gem Entel ruht Die lette Hoffnung biefer ebeln Lande. Sie fturgt babin, menn fein erhabnes Berg Bergeffen hat für Menschlichkeit zu schlagen.

### Karlos.

Sie fturzt dabin.

Marquis.

Beh mir! Bas muß ich hören!

Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind. Auch mir hat einst von einem Karl geträumt, Dem's' feurig durch die Wangen lief, wenn man Bon Frenheit sprach — doch der ist lang begraben. Den du hiet siehst, das ist der Karl nicht mehr, Der in Alkala von dir Abschied nahm, Der sich vermaß in süßer Trunkenheit, Der Schöpfer eines neuen goldnen Alters In Spanien zu werden — O der Einfall War kindisch, aber göttlich schön. Vorben Sind diese Trünme. —

Marquis.

Traume, Pring! — So waren

Es Traume nur gewesen?

Rarlos.

Las mich weinen,

An beinem heizen heiße Thranen weinen, Du einz'ger Freund. Ich habe niemand — niemand — Auf biefer großen weiten Erbe niemand. So weit bas Zepter meines Baters reicht, So weit bie Schiffahrt unfre Flaggen sendet, Ift keine Stelle — keine — keine, wo Ich meiner Thranen mich entlasten barf, Als diese. D ben allem, Roberich, Was du und ich bereinst im himmel hoffen, Verjage mich von dieser Stelle nicht!

Marquis

(neigt fic uber ibn in fprachlofer Rubrung).

Berede bich, ich war' ein Wassenkind,
Das du am Ihron mitleidig aufgelesen.
Ich weiß ja nicht, was Bater heißt — ich hin Ein Königssohn — D wenn es eintrifft, was Mein Herz mir sagt, wenn du aus Millionen Heraus gefunden bist, mich zu verstehn,
Wenn's wahr ist, daß die schaffende Natur Den Roderich im Karlos wiederholte,
Und unser Seelen zartes Saitenspiel
Am Morgen unses Lebens gleich bezog,
Wenn eine Thrane, die mir Lindrung gibt,
Dir theurer ist, als meines Vaters Enade —
Marquis.

D theurer als die gange Belt.

Rarlos.

So tief

Bin ich gefallen — bin fo arm geworden, Daß ich an unfre fruben Kinderjahre Dich mahnen muß — daß ich bich bitten muß, Die lang vergesnen Schulben abzutragen, Die bu noch im Matrofentleibe machteft Als du und ich, zwen Rnaben wilber Urt, So bruberlich jufammen aufgewachfen, Rein Schmer, mich brudte, als von beinem Geiffe So sehr verdunkelt mich zu sehn — ich endlich Dich fuhn entschloß, dich granzenlos zu lieben, Beil mich ber Muth verließ, bir gleich ju feyn. Da fing ich an mit taufend Bartlichkeiten Und treuer Bruderliebe bich au qualen; Du, ftolzes Derg, gabft fie mir talt zurud. Oft stand ich da, und - boch das sabst du nie! Und beife, ichmere Thranentropfen bingen In meinem Uug', wenn bu, mich überhupfend, Gering're Rinder in die Urme brudteft. Warum nur diese? rief ich trauernd aus: Bin 3ch bir nicht auch herglich gut? - Du aber, Du knietest kalt und ernsthaft bor mir nieber: Das, fagteft bu, gebuhrt bem Konigefohn. Marguis.

D stille, Pring, von diesen kindischen Geschichten, die mich jetzt noch schamroth machen. Rarlos.

Ich hatt' es nicht um bich verdient. Berschmaben, Zerreißen konntest du mein herz, boch nie Bon bir entfernen. Dreymal wiesest du Den Fürsten von bir, breymal kam er wieder Alls Bittenber, um Liebe bich-zu fiehn

Und bir gewaltsam Liebe aufzubringen. Ein Bufall that, mas Rarlos nie gefonnt. Einmal geschah's ben unsern Spielen, baß Der Koniging von Bohmen, meiner Tante, Dein Feberball ins Auge flog. Gie glaubte, Daß es mit Borbebacht geschehn, und Klagt' es Dem Rbnige mit thranendem Geficht. Die gange Jugend bes Pallaftes muß Erscheinen, ihm ben Schuldigen zu nennen. Der Konig schwort, die hinterlift'ge That, Und wat' es auch an feinem eig'nen Rinde, Auf's schrecklichfte ju ahnden. — Damals fat ich Dich zitternd in der Ferne ftehn, und jest, Jest trat ich vor und warf mich zu ben Fußen Des Ronigs. 3ch, ich that es, rief ich aus: Un beinem Sohn erfulle beine Rache! Marquis.

Ach! woran mahnen Sie mich, Pring!'

Cie warbs :

Im Angesicht bes ganzen Hofgesindes, Das mitleidsvoll im Kreise stand, ward sie Auf Stlavenart an beinem Karl vollzogen. Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz Schlug meine Jahne knirschend an einander; Ich weinte nicht. Mein konigliches Blut Floß schändlich unter unbarmherz'gen Streichen; Ich sah auf bich und weinte nicht — Du kamst; Laut weinend sankst du mir zu Füßen. Ja! Ja, riefst du aus; mein Stolz ist überwunden. Ich will bezahlen, wenn du König bist.

Marquis (reicht ihm bie Sand).

Ich will es, Karl. Das kindische Gelubbe Erneur' ich jetzt als Mann. Ich will bezahlen, Auch meine Stunde schlägt vielleicht.

, Karlos.

Jett, jett,

D zbg're nicht. Jetzt hat sie ja geschlagen. Die Zeit ist da, wo bu es losen kannst. Ich brauche Liebe. — Ein entsetzliches Gebeimnis brennt auf meiner Brust. Es soll, Es soll heraus. In deinen blassen Mienen Will ich das Urtheil meines Todes lesen. Hob' an — erstarre — boch erwiedre nichts — Ich liebe meine Mutter.

Marquis.

D mein Gott!

#### Rarlos.

Nein! Diese Schonung will ich nicht. Sprich's aus, Sprich, daß auf diesem großen Rund der Erde Kein Elend an das meine gränze — sprich — Was du mir sagen kannst, errath' ich schon. Der Sohn liebt seine Mutter. Weltgebräuche, Die Ordnung der Natur und Noms Gesetze

Berdammen biese Leidenschaft. Mein Anspruch
Stößt fürchterlich auf meines Baters Rechte.
Ich fühl's, und bennoch lieb' ich. Dieser Weg
Kührt nur jum Wahnsinn oder Blutgerüfte.
Ich liebe ohne Hoffnung — lasterhaft —
Mit Todesangst und mit Gefahr des Lebens —
Das seh' ich ja, und bennoch lieb' ich.

Marquis.

Weiß.

Die Koniginn um biese Reigung?

Rarlos.

Konnt' ich

Mich ihr entdecken? Sie ist Philipps Frau, Und Königinn, und das ist span'scher Boden. Bon meines Baters Eisersucht bewacht, Bon Etikette ringsum eingeschlossen, Wie konnt' ich ohne Zeugen mich ihr nahn Ucht höllenbange Monde sind es schon, Daß von der hohen Schule mich der König Zurückerief, daß ich sie täglich anzuschaun Berurtheilt bin, und wie das Grab zu schweigen. Ucht höllenbange Monde, Roderich, Daß dieses Feu'r in meinem Busen wüthet, Daß tausendmal sich das entsetzliche Geständniß schon auf meinen Lippen meldet, Doch scheu und seig zurück zum Herzen kriecht. D Roberich — nur wen'ge Augenblicke

Marquis.

Ach! Und Ihr Bater, Pring -

Ungludlicher! Warum an ben mich mahnen? Sprich mir von allen Schreden bes Gewiffens; Bon meinem Bater (prich mir nicht.

Marguis.

Sie haffen Ihren Bater?

Rarlos.

Mein! Ach nein! Ich haffe meinen Bater nicht — boch Schauer Und Miffethaters = Bangigteit ergreifen Ben biefem fürchterlichen Namen mich. Rann ich bafur, wenn eine fnechtische Erziehung ichon in meinem jungen Bergen Der Liebe garten Keim gertrat? Sechs Jahre Satt' ich gelebt, als mir jum ersten Dal Der Furchterliche, ber, wie fie mir fagten, Mein Bater mar, vor Augen fam. Es war Un einem Morgen, wo er fteh'nden Sufes Bier Bluturtheile unterschrieb. Nach biesem Sah ich ihn nur, wenn mir fur ein Bergebn Bestrafung angefundigt ward. — D Gott! hier fuhl' ich, bag ich hitter merbe - Beg Beg, meg von biefer Stelle!

#### Marquis.

: Rein , Sie follen, .

Jetzt follen Sie Sich bffnen, Pring. In Worten Erleichtert fich ber ichwer beladne Bufen.

## Rarlos ...

Dft hab' ich mit mir felbst gerungen, oft Um Mitternacht, wenn meine Bachen schliefen, Mit beißen Thranenguffen vor das Bilb Der hochgebenedeiten mich geworfen, Sie um ein kindlich Berg gefleht - boch ohne Erhorung ftand ich auf. Ach Roberich! Enthalle du dies munderbare Rathfel. Der Borficht mir - Barum von taufend Batem Juft eben biefen Bater mir? Und ihm Just diesen Sohn bon tausend beffern Sohnen? 3men unverträglichere Gegentheile Fand die Natur in ihrem Umfreis nicht, Bie mochte fie die beiden letten Enden. Des menschlichen Geschlechtes - mich und ihn -Durch ein so beilig Band zusammen zwingen? Furchtbares Loos! Warum mußt! es gefchehn ? Barum zwen Menschen, die fich ewig meiben, In Ginem Buniche ichredlich fich begegnen? hier, Roberich, fiehst bu zwen feinbliche Geftirne, bie im gangen Lauf ben Beiten Ein einzig Dal in Scheitelrechter Babn

Berschmetternd fich berühren, bann auf immer Und ewig aus einander fliehn.

Marquis.

Mir ahnet

Ein unglacksvoller Augenblick.

Rarlos.

Mir felbft.

Wie Furien bes Abgrunds folgen mir Die schauerlichsten Träume. Zweiselnd ringt Mein guter Geist mit gräßlichen Entwürsen; Durch labbeinthische Sophismen kriecht Mein unglücksel'ger Scharffinn, bis er endlich Vor eines Abgrunds gabem Rande stutt — D Roberich, wenn ich den Vater je In ihm verlernte — Roberich — ich sebe, Dein todtenblasser Blick hat mich verstanden. Wenn ich den Vater je in ihm verlernte, Was würde mir der König sepn?

Marquis (nach einigem Stillschweigen).

Darf ich

An meinen Karjos eine Bitte magen? Bas Sie auch Willens find zu thun, versprechen Sie Nichts ohne...Ihren Freund zu unternehmen. Versprechen Sie mir dieses?

Rarlos.

ulles, alles,

Was beine Liebe mir gebeut. Ich werfe Mich ganz in beine Arme.

Marquis.

Bie man fagt,

Bill der Monarch zur Stadt zurucke kehren. Die Zeit ist kurz. Wenn Sie die Königinn Geheim zu sprechen wünschen, kann es nirgends Als in Aranjuez geschehn. Die Stille Des Orts — des Landes ungezwungne Sitte Begünstigen —

#### Rarlos.

Das war auch meine hoffnung. Doch ach, fie war vergebens!

Marguis.

Micht so gang.

Ich gehe, mich sogleich ihr vorzustellen.
Ist sie in Spanien dieselbe noch,
Die sie vordem an Heinrichs Hof gewesen,
So sind' ich Offenherzigkeit. Kann ich
In ihren Blicken Karlos Hoffnung lesen,
Find' ich zu dieser Unterredung sie
Gestimmt — sind ihre Damen zu entfernen —

#### Rarlos.

Die meisten sind mir zugethan. — Besonders Die Mondekar hab' ich durch ihren Sohn, Der mir als Page bient, gewonnen. —

#### Marquis.

Defto beffer.

So find Sie in ber Rabe, Pring, sogleich Auf mein gegebnes Zeichen zu erscheinen.

Rarlos.

Das will ich - will ich - also eile nur.

Marquis.

Ich will nun keinen Augenblick verliereff. Dort alfo, Pring, auf Wiedersehn. (Beibe geben ab auf verschiedenen Seiten).

Die Hofhaltung der Koniginn in Aranjuez.
Eine einfache ländliche Gegend, von einer Allee durchschnite ten, vom Landhause der Koniginn begränzt.

## Dritter Auftritt.

Die Koniginn. Die herzoginn von Olivarez. Die Prinzessinn von Sboli und die Marquisinn von Mondekar, welche die Allee herauf kommen.

Koniginn (zur Marquisinn). Sie will ich um mich haben, Mondekar. Die muntern Augen ber Prinzessinn qualen Mich schon ben ganzen Morgen. Sehen Sie,

Kaum weiß sie ihre Freude zu verbergen,. Weil sie vom Lande Abschied nimmt.

Eboli.

Ich will es

Micht laugnen, meine Koniginn, baß ich Madrid mit großen Freuden wieder febe. Monde far.

Und Ihre Majestät nicht auch? Sie sollten So ungern von Aranjuez Sich trennen? Koniginn.

Bon — dieser schönen Gegend wenigstens. Hier bin ich wie in meiner Welt. Dies Platchen Hab' ich mir längst zum Liebling auserlesen. Hier grüßt mich meine ländliche Natur, Die Busenfreundinn meiner jungen Jahre. Hier sind meine Kinderspiele wieder, Und meines Frankreichs Lüfte weben hier. Berargen Sie mir's nicht. Und alle zieht Das Herz zum Baterland.

#### Eboli.

Wie einsam aber,

Wie todt und traurig ist es hier! Man glaubt

Roniginn.

Das Gegentheil vielmehr.

Tobt find' ich es nur in Mabrid. — Doch mas Spricht unfre herzoginn bagu?

#### Dlivarez.

Ich bin

Der Meinung, Ihre Majestat, daß es So Sitte war, den einen Monat hier, Den andern in dem Pardo auszuhalten, Den Winter in der Residenz, so lange Es Könige in Spanien gegeben.

Roniginn.

Ba, Herzoginn, das wissen Sie, mit Ihnen Dab' ich auf immer mich des Streits begeben.

Monbefar.

Und wie lebendig es mit nachstem in Madrid seyn wird! Zu einem Stiergefechte Wird schon die Plaza Mayor zugerichtet, Und ein Auto da Fe hat man uns auch Bersprochen —

Roniginn.

Uns versprochen! Sor' ich bas

Bon meiner fanften Mondekar?

Monbefar:

Warum nicht?

Es find ja Reger, die man brennen fieht.

Roniginn.

3ch hoffe, meine Eboli bentt anders.

Eboli.

Ich? — Ihre Majestat, ich bitte sehr,

Für feine schlecht're Christinn mich zu halten, Als die Marquisinn Mondefar.

## Roniginn.

Ad)! Id

Bergeffe, wo ich bin. — Zu etwas anderm. — Bom Lande, glaub' ich, sprachen wir. Der Monat Ift, däucht mir, anch erstaunlich schnell vorüber. Ich habe mir der Freude viel, sehr viel, Bon diesem Aufenthalt versprochen, und Ich habe nicht gefunden, was ich hoffte. Seht es mit jeder Hoffnung so? Ich kann Den Bunsch nicht sinden, der mir sehlgeschlagen.

Dlivarez

Prinzessun Cboli, Sie haben uns Noch nicht gesagt, ob Gomez hoffen barf? Ob wir Sie bald als seine Braut begrüßen?

Roniginn.

Ja! Gut, daß Sie mich mahnen, herzoginn. (Zur Prinzessinn).

Man bittet mich, ben Ihnen fürzusprechen. Wie aber kann ich bas? Der Mann, ben ich Mit meiner Eboli belohne, muß Ein wurd'ger Mann seyn.

Dlivarez.

Ihre Majestat,

Das ift er, ein fehr wurd'ger Mann, ein Mann,

Den unfer gnabigster Monarch bekanntlich Mit ihrer koniglichen Gunft beehren.

Roniginn.

Das wird den Mann sehr gludlich machen — Doch Wir wollen wiffen, ob er lieben kann, Und Liebe kann verdienen. — Sboli, Das frag' ich Sie.

Eboli.

(ftebt ftumm und verwirrt, die Augen gur Erbe gefchlagen, endlich fallt fie ber Koniginn gu Fugen).

Großmuth'ge Roniginn,

Erbarthen Sie Sich meiner. Lassen Sie — Um Gottes willen, lassen Sie mich nicht — Nicht aufgeopfert werden.

Roniginn.

Aufgeopfert?

Ich brauche nichts mehr. Stehn Sie auf. Es ist Ein hartes Schicksal, aufgeopfert werden. Ich glaube Ihnen. Stehn Sie auf. — Ist es Schon lang', daß Sie den Grafen ausgeschlagen? Eboli (aufstehend).

D viele Monate. Prinz Karlos war ... Noch auf ber hohen Schule.

Roniginn

(ftust und fieht fie mit forfchenden Augen an). Saben Sie

Sich auch gepruft, aus welchen Grunden?

Choli (mit einiger Beftigfeit).

Miemals

Rann es geschehen, meine Roniginn, Mus taufend Grunden niemals.

Roniginn (febr ernfthaft).

Mehr als Einer ift

Bu viel. Sie konnen ihn nicht schätzen — bas Ift mir genug. Nichts mehr bavon.

(3n den andern Damen).

3ch habe

Ja die Infantinn heut noch nicht gesehen. Marquisinn, bringen Sie sie mir. —

Dlivarez (fieht auf bie Uhr).

Es ist

Noch nicht die Stunde, Ihre Majestät. — Koniginn.

Noch nicht die Stunde, wo ich Mutter seyn barf? Das ist doch schlimm. Vergessen Sie es ja nicht, Mich zu erinnern, wann sie kommt.

(Ein Page tritt auf und fpricht leife mit ber Dberhofmeisterinn, welche barauf fich gur Koniginn wendet).

Dlivarez.

Der Marguis

Von Posa, Ihre Majestät —

Koniginn.

Bon Posa?

#### Dlivarez.

Er kommt aus Frankreich und den Niederlanden, Und wunscht die Gnade zn erhalten, Briefe Von der Regentinn Mutter übergeben Zu durfen.

> Roniginn. Und das ist erlaubt? Olivarez (bedenklich).

> > In meiner Borschrift

Ist bes besondern Falles nicht gedacht, Wenn ein Kastilian'scher Grande Briefe Bon einem fremden hof der Königinn Bon Spanien in ihrem Gartenwalbchen Zu überreichen kommt.

Koniginn.

So will ich benn

Auf meine eigene Gefahr es magen!

Dlivarez.

Doch mir vergonne Ihre Majestät Mich so lang' ju entfernen. —

Koniginn.

Halten Sie

Das, wie Sie wollen, Bergoginn.

(Die Oberhofmeisterinn geht ab, und bie Roniginn gibt bem Pagen einen Bint, welcher fogleich hinaus geht).

### Bierter Auftritt.

Koniginn. Prinzessinn von Eboli. Marquisinn von Mondekar und Marquis von Posa. Koniginn.

Ich heiße Sie

Billfommen, Chevalier, auf fpan'ichem Boden. Marquis.

Den ich noch nie mit fo gerechtem Stolze Mein Baterland genannt als jett. — Koniginn (zu ben belben Damen).

Der Marquis

Bon Posa, ber im Ritterspiel zu Rheims Mit meinem Bater eine Lanze brach, Und meine Farbe dreymal siegen machte — Der erste seiner Nation; der mich Den Ruhm empfinden lehrte, Konigins Der Spanier zu seyn,

(Zum Marquis fich wendend).
Uls wir im Louvre

Jum letten Mal und faben, Chevalier, Da traumt' es Ihnen wol noch nicht, daß Sie Mein Saft sepn wurden in Kaftilien?

. Marquis.

Nein, große Königinn — benn bamals traumet Mir nicht, baß Frankreich noch bas Einzige .... Un uns verlieren murbe, mas wir ihm Beneibet hatten.

#### Roniginn.

Stolzer Spanier!

Das Sinzige? — Und bas zu einer Tochter Vom Hause Balois?

Marquis.

Jett barf ich es

Ia sagen, Ihre Majeståt — denn jetzt Sind Sie ja unser.

"Roniginn.

Ihre Reise, bor' ich,

Hat auch durch Frankreich Sie geführt. — Was bringen Sie mir von meiner hochverehrten Mutter Und meinen vielgeliebten Brüdern?

Marquis (überreicht ihr die Briefe). Die Königinn Mutter fand ich krank, geschieden Von jeder andern Freude dieser Welt, Als ihre königliche Tochter glücklich Zu wissen auf dem span'schen Thron.
Koniginn.

Muß fie

Es nicht senn ben bem theuern Angebenken So zärtlicher Verwandten? ben der süßen Erinnrung an — Sie haben viele Höfe Besucht auf ihren Reisen, Chevalier; Und viele Länder, vieler Menschen Sitte Gesehn — Und jetzt, sagt man, sind Sie gesonnen, In Ihrem Vaterland Sich Selbst zu leben? Ein größ'rer Farst in Ihren stillen Mauern, Mis König Philipp auf dem Thron — ein Freyer! Ein Philosoph! — Ich zweiste sehr, ob Sie Sich werden können in Madrid gefallen. Man ist sehr — ruhig in Madrid.

Marquis.

Und bas

Ift mehr, als sich bas ganze übrige Europa zu erfreuen hat.

Roniginn.

Co ber ich.

Ich habe alle Händel dieser Erbe Bis fast auf die Erinnerung verlernt. (Zur Ptinzessinn von Eboli). Mir däucht, Prinzessinn Sboli, ich sehe Dort eine Hnazinthe blühen — Wollen Sie mir sie bringen?

(Die Prinzessinn geht nach dem Plate. Die Koniginn etwas leiser zum Marquis).

Chevalier, ich mußte

Mich fehr betrügen, oder Ihre Ankunft Sat einen frohen Menschen mehr gemacht An biesem Hose.

Marquis.

Einen Traurigen

hab' ich gefunden — ben auf dieser Welt Nur etwas froblich — (Die Pringeffinn tommt mit ber Blume gurud). Eboli.

Da der Chevalier

Sv viele Länder hat gesehen, wird Er ohne Zweifel viel Werkwürdiges Uns zu erzählen wissen.

> Marquis. Allerdings,

Und Abenteuer suchen, ift bekanntlich Der Ritter Pflicht — Die heiligste von allen, Die Damen zu beschitzen.

Monbefar.

Gegen Riesen!

Jett giebt es keine Riefen mehr.

Marquis.

Gewalt

Ift fur ben Schwachen jederzeit ein Riefe.

Koniginn.

Der Chevalier hat Recht. Es giebt noch Riefen, Doch feine Ritter giebt es mehr.

Marquis.

Noch jangft,

Auf meinem Ructweg von Neapel, war Ich Zeuge einer rührenden Geschichte, Die mir der Freundschaft heiliges Legat Zu meiner eizenen gemacht. — Wenn ich Richt fürchten mußte, Ihre Majestät Durch bie Erzählung zu ermuben — Koniginn.

Bleibt

Mir eine Bahl? Die Neugier der Prinzessinn Läßt sich nichts unterschlagen. Nur zur Sache. Auch ich bin eine Freundinn von Geschichten.

Marquis.

3men eble Saufer in Mirandola, Der Gifersucht, ber langen Feindschaft mube, Die von ben Gibellinen und den Guelfen Sahrhunderte ichon fortgeerbt, beschloffen, Durch der Bermandtschaft garte Bande fich In einem em'gen Frieden zu vereinen. Des machtigen Pietro Schwestersohn, Kernando, und die gottliche Mathilbe, Colonna's Tochter, waren ausersehn, Dies ichone Band ber Ginigkeit zu knupfen. Die hat zwen schon're Bergen die Natur Gebilbet fur einander - nie die Belt, Nie eine Wahl so gludlich noch gepriesen. Roch hatte feine liebenswurd'ge Braut Fernando nur im Bildniß angebetet -Wie gitterte Fernando, mahr zu finden, Bas feine feurigften Erwartungen Dem Bilde nicht zu glauben fich getrauten! In Padua, wo feine Studien Schillere fammtl. Merte. III.

Ihn feffelten, erwartete Fernando Des frohen Augenblickes nur, der ihm Bergonnen follte, zu Mathildens Fußen Der Liebe erfte Huldigung zu stammeln.

(Die Königinn wird aufmerkfamer. Der Marquis fährt nach einem turzen Stillschweigen fort, die Erzähstung, so weit es die Gegenwart der Königinn erlaubt, mehr an die Prinzessinn von Eboli gerichtet).

Indessen macht der Gattinn Tod die Hand
Pietro's fren. — Mit jugendlicher Glut
Verschlingt der Greis die Stimmen des Gerüchtes,
Das in dem Ruhm Mathildens sich ergoß.
Er kommt! — Er sieht! — Er liebt! Die neue Regung
Erstickt die leis're Stimme der Natur,
Der Oheim wirbt um seines Nessen Braut,
Und heiligt seinen Raub vor dem Altare.

Roning in n. Und was beschließt Fernando? Marquis.

Auf der Liebe Flügeln, Des fürchterlichen Wechsels unbewußt, Eilt nach Mirandola der Trunkene. Mit Sternenschein erreicht sein schnelles Roß Die Thore — ein bachantisches Geton Von Reigen und von Pauken donnert ihm Aus dem erleuchteten Pallast entgegen. Er bebt die Stusen scheu hinauf, und sieht Sich unerkannt im lauten Hochzeitsaale, Wo in der Gaste taumelndem Gelag Pietro saß — ein Engel ihm zur Seite, Ein Engel, den Fernando kennt, der ihm In Träumen selbst so glanzend nie erschienen. Ein einz'ger Blick zeigt ihm, was er besessen, Zeigt ihm, was er auf immerdar verloren.

Eboli.

Ungludlicher Fernando!

Koniginn.

Die Geschichte

Ift doch zu Ende, Chevalier? — Sie muß Zu Ende feyn.

Marquis.

Noch nicht ganz.

Koniginn.

Sagten Sie

Und nicht, Fernando fen Ihr Freund gewesen? Marquis.

3ch babe feinen theurern.

Eboli.

Fahren Sie

Doch fort in ber Geschichte, Chevalier.

Marquis.

Sie wird sehr traurig — und das Angebenken Erneuert meinen Schmerz. Erlassen Sie Mir den Beschluß —

(Ein allgemeines Stillfcweigen).

Roniginn (wendet fich gur Prinzessinn von Choli). Run wird mir endlich boch

Vergonnt senn, meine Tochter zu umarmen. — Prinzessinn, bringen Sie fie mir.

(Diese entfernt, sich. Der Marquis winkt einem Pasgen, ber sich im hintergrunde zeigt und sogleich verschwins bet. Die Königinn erbricht die Briefe, die der Marquis ihr gegeben, und scheint überrascht zu werden. In diesser Zeit spricht der Marquis geheim und sehr angelegents lich mit der Marquisinn von Mondetar. — Die Koniginn hat die Briefe gelesen, und wendet sich mit einem aussforschenden Blicke zum Marquis).

Sie baben

Uns von Mathilben nichts gesagt? Bielleicht Beiß sie es nicht, wie viel Fernando leibet?

Marquis.

Mathildens herz hat niemand noch ergrundet — Doch große Seelen bulben still.

- Roniginn. Sie febn Sich um? Wen suchen Ihre Augen?

Marquis.

Ich denke nach, wie glücklich ein Gewisser, Den ich nicht nennen darf, an meinem Platze Seyn müßte.

Koniginn.

Weffen Schuld ift es, bag et

Es nicht ist?

Marquis (lebhaft einfallenb).

Bie? Darf ich mich unterfteben

Dies zu erflaren, wie ich will? - Er murbe Bergebung finden, wenn er jett erschiene?

Roniginn (erfdroden).

Sett, Marquis? Jett? Bas meinen Gie bamit?

Marquis.

Er burfte hoffen - Durft' er?

Roniginn (mit machfenber Bermirrung).

Sie erschrecken mich,

Marquis — Er wird doch nicht —

Marquis.

Sier ift er ichon.

# Fünfter Auftritt.

Die Koniginn, \* Rarlos.

Marquis von Pofa und die Marquisinn von Mondefar treten nach dem hintergrunde jurud.

Rarlos

(vor ber Koniginn niebergeworfen).

So ift er endlich da, der Augenblick,

Und Karl darf diese theure Hand berühren! —

Koniginn.

Bas für ein Schritt — Belch eine ftrafbare,

Tollfühne Ueberraschung! Stehn Sie auf! Wir find entdeckt. Mein hof ift in ber Nabe. Rarlos.

Ich steh' nicht auf — Hier will ich ewig knien. Auf diesem Platz will ich verzaubert liegen, In dieser Stellung angewurzelt —

Koniginn.

Rasenber!

Bu welcher Kuhnheit führt Sie meine Gnabe? Wie? Wissen Sie, daß es die Königinn, Daß es die Mutter ist, an die sich diese Berweg'ne Sprache richtet? Wissen Sie, Daß ich — ich selbst von diesem Ueberfalle Dem Könige —

Rarlos.

Und daß ich fterben muß! Man reiße mich von bier aufs Blutgerufte! Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, Bird nicht zu theuer mit dem Tod gebust.

Roniginu.

Und Ihre Roniginn?

Rarlos (fteht auf).

Gott! Gott! ich gebe -

Ich will Sie ja verlassen. — Muß ich nicht, Benn Sie es also fordern? Mutter! Mutter! Bie schrecklich spielen Sie mit mir! Ein Bink, Ein halber Blick, ein Laut aus Ihrem Munde Gebietet mir zu fenn und zu vergehen. Bas wollen Sie, das noch geschehen soll? Bas unter biefer Sonne kann es geben, Das ich nicht hinzuopfern eilen will, Benn Sie es wunschen?

> Roniginn. Fliehen Sie! Karlos.

> > D Gott!

Roniginn.

Das Einz'ge, Karl, warum ich Sie mit Thranen Beschwore — Fliehen Sie! — eh' meine Damen — Eh' meine Kerkermeister Sie und mich • , Bepsammen finden, und die große Zeitung Bor Ihres Vaters Ohren bringen —

Rarlos.

Ich erwarte

Mein Schickfal — es sey Leben oder Tod. Wie? Hab' ich darum meine Hoffnungen Auf diesen einz'gen Augenblick verwiesen, Der Sie mir endlich ohne Zeugen schenkt, Daß falsche Schrecken mich am Ziele tauschten? Nein, Königinn! Die Welt kann hundertmal, Kann tausendmal um ihre Pole treiben, Eh' diese Gunst der Zusall wiederholt.

Roniginn.

Auch foll er bas in Ewigkeit nicht wieder. Unglücklicher! Bas wollen Sie von mir? Rarlos.

D Königinn, daß ich gerungen habe, Gerungen, wie kein Sterblicher noch rang, Ift Gott mein Zeuge — Königinn! Umsonft! Hin ift mein Helbenmuth. Ich unterliege.

Roniginn.

Michts mehr davon — um meiner Ruhe willen —

Ra'rlos.

Sie waren mein — im Angesicht der Belt Mir zugesprochen von zwen großen Thronen, Mir zuerkannt von Himmel und Natur, Und Philipp, Philipp hat mir Sie geraubt —

Roniginn.

Er ist Ihr Bater.

Rarlos.

Ihr Gemahl.

Kdniginn.

Der Ihnen

Das größte Reich ber Welt jum Erbe gibt.

Rarlos.

Und Sie zur Mutter -

Ronig'in n.

Großer Gott! Gie rafen -

Rarlos.

Und weiß er auch; wie reich er ift? hat er Ein fühlend Herz, das Ihrige zu schätzen? Ich will nicht klagen, nein, ich will vergeffen, Bie unaussprechlich gludlich Ich mit ihr Geworden ware — wenn nur Er es ift. Er ift es nicht — Das, bas ift Höllenqual! Er ift es nicht und wird es niemals werden. Du nahmft mir meinen himmel nur, um ihn In Konig Philipps Armen zu vertilgen.

Koniginn.

Abscheulicher Gebanke!

Rarlos.

Dich weiß,

Ber dieser She Stifter war — ich weiß, Wie Philipp lieben kann und wie er frente.
Ber find Sie denn in diesem Reich? Laß horen.
Regentinn etwa? Nimmermehr! Bie konnten, Bo Sie Regentinn find, die Alba würgen?
Bie konnte Flandern für den Glauben bluten?
Bie, oder sind Sie Philipps Frau? Unmöglich!
Ich kann's nicht glauben. Eine Frau besitzt
Des Mannes Herz — und wem gehört das seine?
Und bittet er nicht jede Zärtlichkeit,
Die ihm vielleicht in Fiebergluth entwischte,
Dem Zepter ab und seinen grauen Haaren?
Kon ig in n.

Wer sagte Ihnen, daß an Philipps Seite Mein Loos beweinenswürdig sen?

Rarlos.

Mein Herz,

Das feurig fühlt, wie es an meiner Seite Beneidenswürdig mare.

Roniginn.

Gitler Mann!

Wenn mein Herz nun das Gegentheil mir sagte? Wenn Philipps,ehrerbiet'ge Zärtlichkeit Und seiner Liebe stumme Mienensprache Weit inniger, als seines stolzen Sohns Verwegene Veredsamkeit, mich rührten? Wenn eines Greises überlegte Achtung —

Rarlos.

Das ift mas anders — Dann — ja, dann Bergebung. Ich wußt' es nicht. — Das wußt' ich nicht, daß Sie Den König lieben.

Rbniginn.

Ihn ehren ift mein Bunfch und mein Bergnugen.

Karlos.

Sie haben nie geliebt?

Koniginn.

Seltsame Frage!

Rarlos.

Sie haben nie geliebt?

Roniginn.

- Ich liebe nicht mehr.

Rarlos.

Beil es Ihr Herz? weil es Ihr Gid verbietet?

Ronigin'n.

Berlaffen Sie mich, Pring, und kommen Sie 3u keiner folchen Unterredung wieder.

Rarlos.

Beil es Ihr Cid? weil es Ihr herz verbietet? Koniginn.

Weil meine Pflicht — Unglücklicher, wozu Die traurige Zergliederung des Schickfals, Dem Sie und ich gehorchen muffen?

Rarlos.

Muffen ?

Gehorden muffen?

Roniginn. Wie? Bas wollen Sie

Mit diesem feierlichen Ion?

Rarlos.

So viel,

Daß Karlos nicht gefonnen ift, zu muffen, Wo er zu wollen hat; daß Karlos nicht Gefonnen ift, der Unglückseligste In diesem Reich zu bleiben, wenn es ihm Nichts als den Umfturz der Gesetze kostet, Der Glücklichste zu senn.

Roniginn. Berfteb' ich Sie?

Sie hoffen noch? Sie wagen es, zu hoffen, Wo Alles, Alles schon verloren ift?

#### Rarlos.

Ich gebe nichts verloren, als die Todten.

Roniginn.

Auf mich, auf Ihre Mutter hoffen Sie? —

(Sie sieht ihn lange und durchdringend an — dann mit Wurde und Ernst:)

Warum nicht? D! Der neu erwählte König Rann mehr als das — kann die Verordnungen Des Abgeschied'nen durch das Feu'r vertilgen, Kann seine Vilder stürzen, kann sogar — Wer hindert ihn? — die Mumie des Todten Aus ihrer Ruhe zu Eskurial Hervor an's Licht der Sonne reißen, seinen Entweihten Staub in die vier Winde streun, Und dann zuletzt, um würdig zu vollenden — Karlos.

Um Gottes willen, reden Sie nicht aus! Königinn.

Bulett noch mit ber Mutter fich vermablen.

Karlos.

Verfluchter Sohn!

(Er fieht einen Augenblick ftarr und fprachlos). Sq. es ift aus. Jest ift

Es aus. — Ich fühle klar und helle, was Mirewig, ewig dunkel bleiben follte. Sie find für mich dabin — dabin — dabin — Auf immerdar! — Jest ift der Wurf gefallen.

Sie find fur mich verloren - D in biefem Gefühl liegt Solle. Solle liegt im andern, Sie zu besitzen. — Deh! Ich faff es nicht, · Und meine Nerven fangen an zu reißen.

Roniginn.

Beklagenswerther, theurer Rarl! Ich fable -Sang fuhl' ich fie, bie namenlose Dein, Die jett in Ihrem Busen tobt. Unendlich, Die Ihre Liebe, ift Ihr Schmerz. Unendlich, Bie er, ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen. Erringen Sie ihn, junger helb. Der Preis Ift diefes hoben, ftarten Rampfers werth, Des Junglings werth, durch beffen Serz die Tugend So vieler koniglichen Ahnen rollt. Ermannen Sie Sich, edler Pring. - Der Enfel Des großen Karls fångt frisch zu ringen an, Bo andrer Menichen Rinder muthlos enden.

Rarlos.

Bu fpat! D Gott! Es ist zu spat! Koniginn.

Ein Mann

Bu fenn? D Karl! Wie groß wird unfre Tugend, Benn unfer Berg ben ihrer Uebung bricht! Soch stellte Sie die Vorsicht - bober, Pring, Als Millionen Ihrer andern Bruder. Partenlich gab fie ihrem Liebling, was Sie andern nahm, und Millionen fragen: Berdiente der im Mutterleibe icon

Mehr als wir andern Sterblichen zu gelten? Auf! retten Sie des himmels Billigkeit! Berdienen Sie, der Welt voran zu gehn, Und opfern Sie, was keiner opferte.

Rarlos.

Das kann ich auch. — Sie zu erkampfen, hab' Ich Riefenkraft; Sie zu verlieren, keine.

Roniginn.

Sestehen Sie es, Karlos — Trot ist es Und Bitterkeit und Stolz, was Ihre Wünsche So wüthend nach der Mutter zieht. Die Liebe, Das Herz, das Sie verschwenderisch mir opfern, Gehört den Reichen an, die Sie dereinst Regieren sollen. Sehen Sie, Sie prassen Bon Ihres Mündels anvertrautem Gut. Die Liebe ist Ihr großes Amt. Bis jetzt Berirrte sie zur Mutter. — Bringen Sie, D bringen Sie sie Ihren künst'gen Reichen, Und fühlen Sie, statt Dolchen des Gewissens, Die Wollust, Gott zu seyn. Elisabeth War Ihre erste Liebe. Ihre zweyte Sey Spanien. Wie gerne, guter Karl, Will ich der besseren Geliebten weichen!

Rarlos

(wirft fic, von Empfindung aberwältigt, ju ihren Fasen). Wie groß sind Sie, o Himmlische! — Ja, Alles, Was Sie verlangen, will ich thun! — Es sei!

(Er steht aus).

hier fteh' ich in der Allmacht hand und schwore, Und schwore Ihnen, schwore ewiges — O himmel! Rein! Nur ewiges Verstummen, Doch ewiges Vergessen nicht.

Roniginn.

Wie konnt' ich

Bon Karlos fordern, was ich felbst zu leisten Richt Willens bin?

Marquis (eilt aus ber Allee).

Der Konig!

Roniginn.

Gott!

Marquis.

Hinweg!

hinweg aus biefer Gegend, Pring! Rbnig inn.

Sein Argwohn

Ift furchterlich , erblict er Sie ---

3ch bleibe!

Roniginn.

Und wer wird dann bas Opfer fenn?

Rarlos (zieht ben Marquis am Arme).

Fort! Fort!

Romm, Roberich!

(Er geht und tommt noch einmal gurud). Was barf ich mit mir nehmen?

Roniginn.

Die Freundschaft Ihrer Mutter.

Rarlos.

Freundschaft! Mutter!

Roniginn.

Und biefe Thranen aus den Niederlanden.

(Sie giebt ihm einige Briefe. Karl und ber Mars quis geben ab. Die Koniginn fieht fich unruhig nach ihs ren Damen um, welche fich nirgends erhlicen laffen. Wie fie nach bem hintergrunde zurud geben will, ers icheint der Konig.

## Gedster Auftritt.

Ronig. Koniginn. herzog von Alba. Graf Lerma. Domingo. Ginige Damen und Granden, welche in der Entfernung zurud bleiben.

Rbnia

(fieht mit Befremdung umber und schweigt eine Zeitlang. So allein, Madame?

Und auch nicht eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich — Wo blieben Ihre Frauen? Koniginn.

Mein gnabigfter Gemahl -

Ronig.

Warum allein?

(Bum Gefolge).

Bon diesem unverzeihlichen Berfehn

Sa man die ftrengfte Rechenschaft mir geben.

Ber hat das Hofamt ben der Koniginn?

Ben traf der Rang, fie heute zu bedienen?

Roniginn.

D garnen Sie nicht, mein Gemahl — ich felbft, Ich bin die Schuldige — auf mein Geheiß Entfernte fich die Fürstinn Eboli.

Ronig.

Auf Ihr Geheiß?

Roniginn.

Die Rammerfrau zu rufen,

Beil ich nach der Infantinn mich gefehnt.

Ronig.

Und darum die Begleitung weggeschick? Doch dies entschuldigt nur die erste Dame. Bo war die zwente?

Monbekar

(welche indeffen gurudgetommen ift und fic unter die abrigen Damen gemifcht hat, tritt hervor).

Ihre Majestat,

Ich fahle, daß ich strafbar bin —

Ronig.

Defiwegen

Bergonn' ich Ihner zehen Jahre Zeit, Fern von Madrid barüber nachzudenken.

> (Die Marquifinn tritt mit weinenden Angen gurud. Allgemeines Stillschweigen. Alle Umftehenden sehen bes fintzt auf die Königinn).

Edillets fammtl. Brrfe. 111.

Roniginn.

Marquifinn, wen beweinen Gie? (Bum Konig).

Hab' ich

Gefehlt, mein gnabigster Gemahl, so sollte Die Ronigefrone biefes Reiche, wornach 3ch felber nie gegriffen babe, mich Bum mindeften vor dem Errothen ichuten. Gibt's ein Gefet in diefem Ronigreich, Das vor Gericht Monarchentochter forberf? Blog 3mang bewacht die Frauen Spaniens? Schutt fie ein Zeuge mehr als ihre Tugend? Und jest Bergebung, mein Gemabl. - 3ch bin Es nicht gewohnt, die mir mit Freude dienten, In Thranen ju entlaffen. — Mondetar!

(Sie nimmt ihren Gurtel ab und aberreicht ihn ber Marquisinn).

Den König haben Sie erzürnt — nicht mich — Drum nehmen Sie bies Denkmal meiner Gnabe Und dieser Stunde. — Meiben Sie das Reich — Sie haben nur in Spanien gefündigt; In meinem Frankreich wischt man folche Thranen Mit Freuden ab. - O muß mich's ewig mahnen? (Sie lehnt fic an die Oberhofmeifterinn und bebeat bas Befict).

In meinem Frankreich war's boch anders. Ronig (in einiger Bewegung).

Lonnte

Ein Borwurf meiner Liebe Sie betrüben? Ein Bort betrüben, das die gartlichfte Befummerniß auf meine Lippen legte?

(Er mendet sich gegen die Grandezza). Hier stehen die Basallen meines Thrond! Sant je ein Schlaf auf meine Augenlieder, Ich hatte denn am Abend jedes Tags Berechnet, wir die Herzen meiner Bolker In meinen fernsten himmelsstrichen schlagen? — Und sollt' ich angklicher für meinen Thron, Als für die Gattinn meines herzens beben? — Für meine Bolker kann mein Schwert mir haften Und — Herzog Aba: dieses Auge nur Für meines Beibes Liebe.

Roniginn.

Wenn ich Sie

Beleibigt habe, mein Gemahl -

Ronig.

Ich heiße

Der reichste Mann in der getauften Welt;
Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter —
Doch alles das besaß ein Andrer schon,
Wird nach mir mancher Andre noch besitzen.
Das ist mein eigen. Was der König hat,
Gehört dem Gluck — Elisabeth dem Philipp.
Hier ist die Stelle, wo ich sterblich bin.

Konigin n.

Sie fürchten, Sire?

Ronig.

Dies graue haar boch nicht?

Wenn ich einmal zu fürchten angefangen, Sab' ich zu fürchten aufgehört —

(Bu ben Granben).

Ich zähle

Die Großen meines hofs — ber erfte fehlt. Bo ift Don Karlos, mein Infant? (Niemand antwortet).

Der Rnabe

Don Rarl fångt an mir fürchterlich zu werden. Er meidet meine Gegenwart, seitdem. Er von Alkala's hoher Schule kam. Sein Blut ist heiß, warum sein Blick so kalt? So abgemessen festlich sein Betragen? Sept wachsam. Ich empfehl' es Euch.

Alba.

Ich bin's.

So lang' ein Herz an diesen Panzer schlägt, Mag sich Don Philipp ruhig schlafen legen. Bie Gottes Cherub vor dem Paradies, Steht Herzog Alba vor dem Thron.

Lerma.

Darf ich

Dem weisesten ber Konige in Demuth

Bu widersprechen wagen? — Allzu tief Berehr' ich meines Konigs Majestät, Als seinen Sohn so rasch und streng zu richten. Ich fürchte viel von Karlos heißem Blut, Doch nichts von seinem Herzen.

Ronig.

Graf von Lerma,

Ihr redet gut, den Bater zu bestechen: Des Königs Stute wird der Herzog senn — Nichts mehr davon —

> (Er wendet fich gegen fein Gefolge). Jetzt eil' ich nach Madrid.

Mich ruft ein königliches Umt. Die Pest Der Ketzeren stedt meine Bolker an, Der Aufruhr wächst in meinen Niederlanden. Es ist die höchste Zeit. Ein schauerndes Exempel soll die Irrenden bekehren, Den großen Eid, den alle Könige Der Christenheit geloben, los ich morgen. Dies Blutgericht soll ohne Benspiel senn; Mein ganzer Hof ist feierlich geladen.

(Er führt die Königiun hinweg, die übrigen folgen).

# Siebenter Auftritt.

Don Rarlos, (mit Briefen in ber Sand) Marquis v. Pofa, (tommen von ber entgegengefesten Seite.)

Rarlos.

Ich bin entschloffen. Flandern sep gerettet. Sie will es — bas ift mir genug.

Marquis.

'Auch ist

Rein Augenblick mehr zu verlieren. Herzog Bon Alba, fagt man, ift im Rabinet Bereits zum Gouverneur ernannt.

Rarlos.

Gleich morgen

Berlang' ich Audienz ben meinem Bater.
Ich fordre dieses Amt für mich. Es ist
Die erste Bitte, die ich an ihn wage.
Er kann sie mir nicht weigern. Lange schon
Sieht er mich ungern in Madrid. Welch ein
Willsommner Borwand, mich entsernt zu halten!
Und — soll ich dir's gestehen, Roderich?
Ich hosse meite — Vielleicht gelingt es mir,
Von Angesicht zu Angesicht mit ihm
In seiner Gunst mich wieder herzustellen.
Er hat noch nie die Stimme der Natur
Gehort — Laß mich versuchen, Roderich,
Was sie auf meinen Lippen wird verwögen.

Marquis.

Jett endlich bor' ich meinen Rarlos wieber! Jett find Sie wieber gang Sie felbft.

Achter Auftritt.

Borige. Graf Lerma.

Lerma.

So eben

hat der Monarch Aranjuez verlassen.

Ich habe den Befehl -

Rarlos.

Schon gut, Graf Lerma,

Ich treffe mit bem Rbnig ein.

Marquis

(macht Miene fich zu entfernen. Mit einigem geremoniel) , Sonft baben

Mir Cure Sobeit nichts mehr aufzutragen?

Rarlos.

Nichts, Chevalier. Ich wunsche Ihnen Glud Bu Ihrer Untunft in Madrid. Sie werden Noch Mehreres von Flandern mir erzählen.

(Bu Lerma, welcher noch martet)

Ich folge gleich.

(Graf Lerma geht ab).

### Mennter Auftritt.

### Don Rarlos. Der Marquis.

#### Rarlos.

Ich habe bich verstanden.

Ich danke dir. Doch diesen Zwang entschuldigt Nur eines Dritten Gegenwart. Sind wir Nicht Brüder? — Dieses Possenspiel des Ranges Sey künftighin aus unserm Bund verwiesen! Berede dich, wir beide hätten uns Auf einem Ball mit Masken eingefunden, In Sklavenkleider du, und ich aus Laune In einen Purpur eingemummt. So lange Der Fasching währt, verehren wir die Lüge, Der Rolle treu mit lächerlichem Ernst, Den süßen Rausch des Hausens nicht zu stören. Doch durch die Larve winks dein Karl dir zu, Du drücks mir im Borübergehn die Hände, Und wir verkehen uns.

#### Marquis.

Der Traum ist gottlich.

Doch wird er nie verfliegen? Ift mein Karl Auch seiner so gewiß, den Reizungen Der unumschränkten Majestät zu troßen? Noch ist ein großer Tag zurud — ein Tag — Wo dieser heldensinn — ich will Sie mahnen — In einer schweren Probe sinken wird.

Don Philipp ftirbt. - Rarl erbt bas großte Reich Der Christenheit. - Ein ungeheurer Spalt Reißt vom Geschlecht der Sterblichen ihn los, Und Gott ift heut, mer geftern Mensch noch war. Jest hat er keine Schwächen mehr.' Die Pflichten Der Ewigkeit verstummen ihm. Die Menschheit - Noch heut ein großes Wort in seinem Ohr Berkauft fich felbft und friecht um ihren Goben. Sein Mitgefühl lofcht mit bem Leiben aus, In Bolluften ermattet seine Tugenb, Fur seine Thorheit schickt ihm Peru Gold, Für seine Lafter zieht fein Sof ihm Teufel. Er schlaft, berauscht in diesem himmel ein, Den seine Sklaven liftig um ihn schufen. Lang', wie fein Traum, mabrt feine Gottheit. - Debe Dem Rafenben, der ihn mitleibig wedte. Bas aber murbe Roberich? — Die Freundschaft Ift mahr und fun - die franke Majestat Salt ihren furchterlichen Strahl nicht aus. Den Trot bes Burgers murben Sie nicht bulben, Ich nicht ben Stoll bes Fursten.

Rarlos.

· Bahr und schrecklich

Ift dein Gemählbe von Monarchen. Ja, Ich glaube dir. — Doch nur die Bollust schloß Dem Laster ihre Herzen auf. — Ich bin Noch rein, ein drey und zwanzigjähr'ger Jüngling. Was vor mir Tausende gewissenlos In schwelgenden Umarmungen verpraßten, Des Geistes beste Hälfte, Männerkraft, Hab' ich dem kunft'gen Herrscher aufgehoben. Was konnte dich aus meinem Herzen drängen, Wenn es nicht Weiber thun?

Marquis.

Ich selbft. Konnt' ich

So innig Sie noch lieben, Karl, wenn ich Sie fürchten mußte?

Rarlos.

Das wird nie geschehen. Bedarsst du meiner? Hast du Leidenschaften, Die von dem Throne betteln? Reizt dich Gold? Du bist ein keith'rer Unterthan, als ich Ein König je seyn werde. — Geizest du Nach Ehre? Schon als Ingling hattest du Ihr Maß erschöpft — du hast sie ausgeschlagen. Wer von uns wird der Gläubiger des andern, Und wer der Schuldner seyn? — Du schweigst? I zitterst

Bor ber Bersuchung? Richt gewiffer bift Du beiner selbft?

Marquis. Wohlau. Ich weiche.

Sier meine Sant.

Rarlos.

Der Meinige ?

Marquis.

Auf ewig,

Und in des Worts verwegenster Bedeutung.

Rarlos.

So tren und warm, wie heute dem Infanten, Auch dermaleinst dem Ronig zugethan?

Marquis.

Das schwer' ich Ihnen.

Rarlos.

Dann auch, wenn ber Wurm

Der Schmeichelen mein unbewachtes Herz Umklammerte — wenn dieses Muge Thranen Berlernte, die es sonst geweint — dies Ohr Dem Flehen sich verriegelte, willst du, Ein schreckenloser Hater meiner Augend, Mich kräftig fassen, meinen Genius Bey seinem großen Namen rusen?

Marquis.

Ja.

Rarlos.

Und jetzt noch eine Bitte! Menn' mich Du. Ich habe beinesgleichen stets beneibet Um dieses Borrecht ber Bertraulichkeit. Dies bruderliche Du\_betrügt mein Ohr, Mein herz, mit sußen Ahnungen von Gleichheit.

— Keinen Einwurf. — Was du sagen willst, errath'ich. Dir ist es Kleinigkeit, ich weiß — doch mir, Dem Königssohne, ist es viel. Willst du Mein Bruder seyn?

Marquis. Dein Bruder! Karlos.

Jetzt zum König, Ich fürchte nichts mehr — Arm in Arm mit dir, So fordr' ich mein Jahrhundert in die Schranken. (Sie geben ab).

# 3 wenter Att. Im Königlichen Pallast zu Mabrib.

## Erfter Auftritt.

König Philipp, unter einem Thronhimmel. Herzog von Alba, in einiger Entfernung von dem Könige mit bedecktem Haupte. Karlos.

Rarios.

Den Bortritt hat das Königreich. Sehr gerne Steht Karlos bem Minister nach. Er sprieht für Spanien — ich bin der Sohn des Hauses. (Er tritt mit einer Berbengung jurud).

Philipp.

Der Herzog bleibt, und der Infant mag reden.
Rarlos (fich gegen Alba wendend).
So muß ich denn von Ihrer Großmuth, Herzog,
Den Konig mir als ein Geschent erbitten.
Ein Kind — Sie wiffen ja — kann mancherley
An seinen Bater auf dem Herzen tragen,
Das nicht für einen Dritten taugt. Der Konig

Soll Ihnen unbenommen fenn — ich will Den Vater nur für diese kurze Stunde.

Philipp.

Dier fteht fein Freund.

Rarlos.

hab' ich es auch verbient,

Den meinigen im Herzog zu vermuthen?

Philipp.

Auch je verdienen mogen? — Mir gefallen Die Sohne nicht, die beffre Bahlen treffen, Als ihre Bater.

Rarlos.

Rann der Mitterftolg

Des Herzogs Alba diesen Auftritt hören?
So wahr ich lebe, den Zudringlichen,
Der zwischen Sohn und Bater, unberusen,
Sich einzudrängen nicht erröthet, der
In seines Nichts durchbohrendem Gefühle
So dazustehen sich verdammt, möcht' ich
Bey Gott — und galt's ein Diadem — nicht spielen.

Philipp

(verläßt seinen Sie mit einem zornigen Blidauf ben Pringen). Entfernt euch, Herzog!

(Dieser geht nach ber Hauptthur, burch welche Karlos ges kommen war; ber König winkt ihm nach einer andern). Nein, ins Kabinet,

Bis ich euch rufe.

# 3 menter Auftritt.

# Konig Philipp. Don Karlos.

#### Rarlos

(geht, fobald ber herzog bas Zimmer verlaffen hat, auf den Rouig zu und fällt vor ihm nieder, im Ansbruck der bochs ften Empfindung).

Jett mein Bater wieber,

Teht wieder mein, und meinen besten Dank Kur diese Gnade. — Ihre Hand, mein Bater! — O süßer Tag! — Die Wonne dieses Kusses War Ihrem Kinde lange nicht gegönnt: Warum von Ihrem Hurzen mich so lange Berstoßen, Bater? Was hab' ich gethan?

# Philipp.

Infant, bein herz weiß nichts von biefen Runften. Erfpare fie, ich mag fie nicht.

### Rarlos (aufstehend).

Das mar es!

Da hor' ich Ihre Höflinge — Mein Vater! Es ist nicht gut, ben Gott! nicht alles gut, Richt alles, was ein Priester sagt, nicht alles, Bas eines Priesters Kreaturen sagen. Ich bin nicht schlimmt, mein Vater — beißes Blut Ist meine Bosheit, mein Verbrechen Jugend. Schlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht — wenn auch Oft wilde Ballungen mein herz verklagen, Mein herz ift gut —

Philipp.

Dein Berg ift rein, ich weiß es,

Bie bein Gebet.

Rarlos.

Jett ober nie! — Wir find allein.

Der Etikette bange Scheidewand
Ist zwischen Sohn und Bater eingesunken.
Ietzt oder nie. Ein Sonnenstrahl der Hossung
Glänzt in mir auf, und eine füße Uhnung
Fliegt durch mein herz — Der ganze. Himmel beugt
Mit Schaaren froher Engel sich herunterz.
Boll Rührung sieht der Dreymalheilige
Dem großen, schönen Auftritt zu! — Mein Bater!
Berschnung!

(Er fallt ihm ju Fußen).

Philipp. Lag mich und steh auf!

Rarlos.

. Berfdhnung!

Philipp (will fich von ihm losreifen). Bu fuhn wird mir dies Gautelfpiel -

Karlos.

· Zu tühn

Die Liebe beines Rindes?

Philipp.

Bollends Thranen?

Unwurd'ger Anblick! — Geh aus meinen Augen! Rarlos.

Jest, oder nie! — Berfohnung, Bater! Philipp.

Weg

Aus meinen Augen! Komm mit Schmach bedeckt Aus meinen Schlachten, meine Arme sollen Gebffnet senn, dich zu empfangen — So Verwerf ich dich! — Die feige Schuld allein Wird sich in solchen Quellen schimpflich waschen. Der zu bereuen nicht erröthet, wird Sich Reue nie ersparen.

Rarlos.

Ber ift bas?

Durch welchen Mißverstand hat dieser Fremdling 3u Menschen sich verirrt? — Die ewige Beglaubigung der Menschheit sind ja Thrånen, Sein Aug' ist trocken, ihn gebar kein Weib — Dzwingen Sie die nie benetzten Augen Noch zeitig Thrånen einzulernen, sonst, Sonst möchten Sie's in einer harten Stunde Noch nachzuholen haben.

Philipp.

Denkft du den schweren Zweifel beines Baters Mit schonen Worten zu erschüttern?

#### Rarlos.

3weifel?

Ich will ihn tilgen, diesen Zweisel — will Mich hängen an das Vaterherz, will reißen, Will mächtig reißen an dem Vaterherzen, Wis dieses Zweisels felsenfeste Rinde Von diesem Herzen niederfällt. — Wer sind sie, Die mich aus meines Königs Gunst vertrieben? Was bot der Monch dem Vater für den Sohn? Was wird ihm Alba für ein kinderlos Verscherztes Leben zur Vergütung geben? Sie wollen Liebe? — Hier in diesem Vusen Springt eine Quelle, frischer, seuriger, Als in den trüben, sumpfigen Vehältern, Die Philipps Gold erst öffnen muß.

Philipp.

Bermeffner,

halt ein! — Die Manner, die du magst zu schmahn, Sind die geprüften Diener meiner Bahl, Und du wirst sie verehren.

Karlos.

Nimmermehr.

Ich fühle mich. Was ihre Alba leiften, Das kann auch Karl, und Karl kann mehr. Was fragt Ein Miethling nach dem Konigreich, das nie Sein eigen seyn wird? Was bekunmert's den, Wenn Philipps graue Haare weiß sich farben? Ihr Karlos hatte Sie geliebt. — Mir grant Bor bem Gedanken, einsam und allein, Auf einem Thron allein zu senn. —

Philipp

(von biefen Worten ergriffen, fieht nachbentend und in fich gefehrt. Rach einer Paufe).

3ch bin allein.

#### Rarlos

(mit Lebhaftigfeit und Barme auf ihn jugebend). Sie find's gewesen. Saffen Sie mich nicht mehr, Ich will Sie kindlich, will Sie feurig lieben, Rur haffen Sie mich nicht mehr. - Bie entzückend Und fuß ift es, in einer fconen Geele Berberrlicht uns ju fublun, es ju miffen, Daß unfre Freude fremde Wangen rothet, Dag unfre Ungft in fremben Bufen gittert, Daß unfre Leiben frembe Mugen maffern! -Wie schon ist es und herrlich, Sand in Hand Mit einem theuern, vielgeliebten Sohne Der Jugend Rosenbahn jurud zu eilen, Des Lebens Traum noch einmal burchzutraumen! Wie groß und suß, in seines Kindes Tugend Unfterblich, unverganglich fortzubauern, Wohlthatig für Jahrhunderte! - Die ichon, Bu pflanzen, mas ein lieber Sobn einst erntet, Bu fammeln, was ihm wuchern wird, ju abnen, Bie boch fein Dank einft flammen wird! - Mein Vater, Von biefem Erbenparabiefe schwiegen Sehr weislich Ihre Monche.

Philipp (nicht ohne Ruhrung).

D mein Gohn,

Mein Sohn! du brichft dir felbft den Stab. Sehr reizend Mabift bu ein Glud, bas - bu mir nie gewährteft.

Rarlos.

Das richte der Allwissende! — Sie selbst,
Sie schlossen mich, wie aus dem Baterherzen,
Von Ihres Zepters Antheil aus. Bis jetzt,
Bis diesen Tag — o war das gut, war's billig? —
Bis jetzt mußt' ich, der Erbprinz Spaniens,
In Spanien ein Fremdling seyn, Gefangner
Auf diesem Grund, wo ich einst Herr seyn werde.
War das gerecht, war's gütig? — D wie oft,
Wie oft, mein Bater, sah' ich schamroth nieder,
Wenn die Gesandten fremder Potentaten,
Wenn Zeitungsblätter mir das Neueste
Vom Hose zu Aranjuez erzählten!

Philipp.

Bu heftig braust bas Blut in beinen Abern. Du murbest uur zerftoren.

Rarlos.

Geben Sie

Mir zu zerstdren, Bater. — Heftig braudt's In meinen Abern — Dren und zwanzig Jahre, Und nichts für die Unsterblichkeit gethan! Ich bin erwacht, ich fühle mich. — Mein Ruf Jum Königsthron pocht wie ein Gläubiger Aus meinem Schlummer mich empor, und alle . Verlorne Stunden meiner Jugend mahnen Mich laut, wie Ehrenschulden. Er ist da, Der große schöne Augenblick, der endlich Des hohen Pfundes Zinsen von mir fordert: Mich ruft die Weltgeschichte, Ahnenruhm, Und des Gerüchtes donnernde Posaune. Nun ist die Zeit gekommen, mir des Ruhmes Glorreiche Schranken auszuhrun. — Wein König, Darf ich die Bitte auszusprechen wagen,

Philipp.

Noch eine Bitte?

Entbede fie.

## Rarlos.

Der Aufruhr in Brabant Bachst brohend an. Der Starrsunn ber Rebellen Heischt starke, kluge Gegenwehr. Die Buth Der Schwärmer zu bezähmen, soll ber Herzog Ein Heer nach Flandern sühren, von dem König Mit spuveräner Vollmacht ausgestattet. Wie ehrenvoll ist dieses Umt, wie ganz Dazu geeignet, Ihren Sohn im Tempel Des Ruhmes einzusühren! — Mir, mein König, Mir übergeben Sie das Heer. Mich lieben

Die Niederlander, ich erfühne mich Mein Blut für ihre Treue zu verbürgen.

Philipp.

Du redest wie ein Traumender. Dies Amt Will einen Mann und keinen Jungling —

Rarlos.

Will

Nur einen Menschen, Bater, und bas ift Das Einzige, mas Alba nie gewesen.

Philipp.

Und Schrecken bandigt die Emphrung nur. Erbarmung hieße Wahnsinn. — Deine Seele Ist weich, mein Sohn, der Herzog wird gefürchtet — Steh ab von deiner Bitte.

Rarlos.

Schicken Sie

Mich mit dem heer nach Flandern, wagen Sie's Auf meine weiche Seele. Schon der Name Des königlichen Sohnes, der voraus Vor meinen Fahnen fliegen wird, erobert, Wo Herzog Alba's Henker nur verheeren. Auf meinen Knien bitt' ich drum. Es ist Die erste Bitte meines Lebens — Vater, Vertrauen Sie mir Flandern —

Philipp

(ben Infanten mit einem burchbringenben Blide betrachtenb), Und jugleich Mein bestes Ariegsbeer deiner Herschbegierde? Das Messer meinem Morber?

Rarlos.

Dmein Gott!

Bin ich nicht weiter, und ist bas die Frucht Bon diefer långst erbetnen großen Stunde?

(Nach einigem Nachbenten, mit gemilbertem Ernft). Untworten Sie mir sanfter. Schicken Sie Mich fo nicht weg. Mit biefer übeln Antwort Mocht' ich nicht gern entlassen senn, nicht gern Entlaffen fenn mit biefem fcweren Bergen. Behandeln Sie mich gnabiger. Es ift Mein bringenbes Beburfniß, ift mein letter, Berzweifelter Berfuch - ich fann's nicht faffen, Richt fandhaft tragen wie ein Mann, baf Sie Mir alles, alles, alles fo verweigern. — Jett laffen Sie mich von Sich. Unerhort, Bon taufend fußen Abnungen betrogen, Geb' ich aus Ihrem Angesicht. — Ihr Alba Und Ihr Domingo werden fiegreich thronen, Bo jest Ihr Kind im Staub geweint. Die Schaar Der Soffinge, die bebende Granbezza, Der Monche funderbleiche Zunft mar Zenge, Mle Sie mir feierlich Gebor gefchentt. Beschämen Sie mich nicht! So toblich, Bater, Berwunden Sie mich nicht, bem frechen Sohn Des hofgefindes ichimpflich mich zu opfern.

Daß Fremblinge von ihrer Gnade schwelgen, Ihr Karlos nichts erbitten kann. Zum Pfande, Daß Sie mich ehren wollen, schicken Sie Mich mit dem Heer nach Flandern.

Philipp.

Wiederhole

Dies Wort nicht mehr, ben beines Konigs Zorn. Rarlos.

Ich wage meines Königs Jorn, und bitte Jum letten Mal — Bertrauen Sie mir Flandern. Ich soll und muß aus Spanien. Mein Hierseyn Ist Athembolen unter Henkershand — Schwer liegt der Himmel zu Madrid auf mir, Wie das Bewußtseyn eines Mords. Nur schnelle Beränderung des Himmels kann mich heilen. Wenn Sie mich retten wollen — schicken Sie Mich ungesaumt nach Flandern.

Philipp (mit erzwungener Gelaffenheit). Solde Rrante

Wie bu, mein Sohn, verlangen gute Pflege, Und wohnen unterm Aug' des Arzts. Du bleibst In Spanien; der Herzog geht nach Flandern. Karlos (außer sich).

D jest umringt mich, gute Geister — Philipp (ber einen Schritt jurud tritt). Salt!

Bas wollen diese Mienen sagen?

Rarlos (mit ichwantender Stimme).

Bater,

Unwiderruflich bleibt's ben ber Entscheidung?

Philipp.

Sie fam vom Ronig.

Rarlos.

Mein Geschäft ift aus.

(Geht ab in beftiger Bewegung).

## Dritter Auftritt.

Philipp bleibt eine Zeit lang in duftres Rachdenten versunten stehen — endlich geht er einige Schritte im Saale auf und nieder. Alba nabert fic verlegen,

Philipp.

Send jede Stunde des Befehls gewärtig, Nach Bruffel abzugehen.

Alba.

Aues steht

Bereit, mein Konig.

Philipp.

Eure Bollmacht liegt

Berfiegelt ichon im Rabinet. Indeffen Rehmt euern Urlaub von der Koniginn, Und zeiget euch jum Abichied bem Infanten. MIba.

Mit den Geberden eines Wuthenden Sah ich ihn eben diesen Saal verlaffen. Auch Eure königliche Wajestät Sind außer Sich und scheinen tief bewegt — Vielleicht der Inhalt des Gesprächs?

> Philipp (nach einigem Aufe und Miebergebn). Der Inhalt

War Herzog Alba.

(Der Ronig bleibt mit bem Ang' auf ihm haften, finfter).

- Gern mag ich boren,

Daß Karlos meine Rathe haßt, boch mit Berbrug entded' ich, daß er fie verachtet.

Alba (entfarbt fich und will auffahren).

Philipp.

Jett keine Antwort. Ich erlaube euch, Den Prinzen zu versthnen.

21 1 ba.

Gire!

Philipp.

Sagt an,

Wer war es boch, ber mich zum ersten Mal Bor meines Sohnes schwarzem Anschlag warnte? Da hort' ich euch und nicht auch ihn. Ich will Die Probe magen, herzog. Runftighin Stoke Corlas meinem Throne naber Gobe

Steht Karlos meinem Throne naber. Geht!

(Der König begibt fich in das Rabinet. Der Bergog ente fernt fich durch eine andere Thur).

# Bierter Auftritt.

Ein Borfaal vor bem Bimmer ber Roniginn.

Don Karlos tommt im Gespräche mit einem Pagen burch die Mittelthur. Die hofteute, welche sich im Bors faal befinden, zerstreuen fich ben seiner Ankunft in den angrenzenden Zimmern.

Rarlos.

Ein Brief an mich? — Bogu benn biefer Schluffel? Und Beibes mir so beimlich überliefert? Romm naber! — Bo empfingst du das? Page (gebeimnisvoll).

Wie mich

Die Dame merten laffen, will fie lieber - Errathen als beschrieben senn -

Rarlos (gurudfahrenb).

Die Dame?

(Indem er den Pagen genauer betrachtet). Bas? - Bie? - Ber bift bu benn?

Page.

Ein Ebelknabe

Bon Ihrer Majeftat, ber Roniginn -

#### Rarlos

(erfcroden auf ihn zugebend, und ihm die Sand auf ben Mund brudenb).

Du bist bes Tobes. Salt! Ich weiß genug.

(Er reißt hastig das Siegel auf und tritt an das dußerste Ende des Saals, den Brief zu lesen. Unterdessen kommt der Herzog von Alba, und geht, ohne von dem Prinzen bemerkt zu werden, an ihm vorbep in der Königinn Zimmer. Karlos sängt an heftig zu zittern, und wechselsweise zu erblassen und zu erröthen. Nachdem er gelesen hat, steht er lange sprachlos, die Augen starr auf den Brief geheftet. — Endlich wendet er sich zu dem Pagen).

Sie gab bir felbft ben Brief?

٤.

Page.

Mit eignen Sanden.

Rarlos.

Sie gab dir selbst den Brief? — D spotte nicht! Noch hab' ich nichts von ihrer Hand gelesen; Ich muß dir glauben, wenn du schwören kannst. Wenn's Luge war, gesteh' mir's offenherzig, Und treibe keinen Spott mit mir.

Page.

Mit wem?

Rarlos

(sieht wieder in ben Brief, und betrachtet ben Pagen mit zweifelhafter forschender Miene. Nachdem er einen Gang burch ben Sgal gemacht hat). Du haft noch Meltern? Ja? Dein Bater dient Dem Ronige, und ift ein Rind bes Landes?

Page.

Er fiel bei Saint Quentin, ein Oberster Der Reiteren des Herzogs von Savonen, Und hieß Alonzo Graf von Henarez.

Rarlos

(indem er ihn bey ber Sand nimmt, und bie Augen bedeutend auf ihn heftet).

Den Brief gab bir ber Ronig?

Page (empfindlich).

Gnad'ger Pring,

Berdien' ich biefen Argwohn?

Rarlos (liest ben Brief).

"Dieser Schlussel offnet

Die hintern Zimmer in dem Pavillon Der Königinn. Das äußerste von allen Stöft seitwärts an ein Kabinet, wohin Noch keines Horchers Fußtritt sich verloren. Hier darf die Liebe frey und laut gestehn, Bas sie so lange Winken nur vertraute. Erhörung wartet auf den Furchtsamen, Und schöner Lohn auf den bescheidnen Dulber." (Wie aus einer Betäubung erwachend).

Ich traume nicht — ich rafe nicht — das ist Wein rechter Arm — das ist mein Schwert — das sind Geschrieb'ne Sylben. Es ist mahr und wirklich, Ich bin geliebt — ich bin es — ja, ich bin Ich bin geliebt!

(Außer Faffung burchs Simmer fturgend und bie Arme jum himmel emporgeworfen).

Page.

So tommen Sie, mein Pring, ich führe Sie.

Rarlos.

Erft laß mich zu mir selber kommen. — Zittern Micht alle Schrecken dieses Glücks noch in mir? Hab' ich so se je Zu träumen mir getraut? Wo ist der Mensch, Der sich so schnell gewöhnte, Gott zu seyn? — Wer war ich, und wer bin ich nun? Das ist Ein andrer Himmel, eine andre Sonne, Als vorhin da gewesen war — Sie liebt mich!

Page (will ibn fortführen). Pring, Pring, bier ift ber Ort nicht - Sie vergeffen -

#### Rarlos

(von einer ploblichen Erstarrung ergriffen). Den Ronig, meinen Bater!

(Er läßt die Arme finten, blidt ichen umber und fangt an fich zu sammeln).

Das ift schrecklich — Ja, ganz recht, Freund. Ich danke dir, ich war So eben nicht ganz ben mir. — Daß ich das

Berfchweigen foll, ber Geligkeit fo viel

In diese Bruft vermauern soll, — ift schrecklich. Ift schrecklich! —

(ben Pagen bey der hand fassend und bey Seite führend). Bas du gesehn — horst du? und nicht gesehen, Sen wie ein Sarg in deiner Brust versunken. Jetzt geh. Ich will mich finden. Geh. Man darf Und hier nicht treffen. Geh —

Page (will fort). Rarlos.

Doch halt! boch bore! -

(Der Page tommt jurud. Rarlos legt ibm eine Sand auf die Schulter, und fieht ihm ernft und felers lich ins Geficht).

Du nimmst ein schreckliches Geheimniß mit,
Das, jenen starken Giften gleich, die Schale,
Worin es aufgefangen wird, zersprengt —
Beherrsche deine Mienen gut. Dein Kopf
Ersahre niemals, was dein Busen hütet.
Sen wie das todte Sprachrohr, das den Schall
Empfängt und wiedergibt, und selbst nicht höret.
Du bist ein Knade — sen es immerhin
Und fahre fort, den Fröhlichen zu spielen —
Wie gut verstund's die kluge Schreiberinn,
Der Liebe einen Boten auszulesen!
Hier sucht der König seine Nattern nicht,

Page.

Und ich, mein Pring, ich werde ftolg brauf fenn,

Um ein Geheimnis reicher mich zu wiffen, Als felbst ber Ronig -

Rarlos.

Eitler junger Thor,

Das ist's, wovor du zittern mußt. — Geschieht's, Daß wir und diffentlich begegnen, schüchtern, Mit Unterwerfung nah'st du mir. Laß nie Die Citelkeit zu Winken dich verführen, Wie gnadig der Infant dir sey. Du kannst Micht schwerer sündigen, mein Sohn, als wenn Du mir gefällst. — Was du mir kunftig magst Zu hinterbringen haben, sprich es nie Mit Sylben aus, vertrau es nie den Lippen:

Betrete beine Zeitung nicht. Du sprichst Mit beinen Wimpern, beinem Zeigefinger; Ich hore dir mit Bliden zu. Die Luft, Das Licht um uns ist Philipps Kreatur; Die tauben Wände stehn in seinem Solbe —

Man kommt -

Den allgemeinen Fahrweg ber Gebanken

(Das Zimmer ber Königinn öffnet fich, und ber Herzog von Alba tritt heraus).

hinweg! auf Wiederseben!

Page.

Pring,

Фав Sie das rechte Zimmer nur nicht fehlen!
(Ab).

Rarlos.

Es ist ber Herzog. — Nein boch, nein, schon gut, Sch finde mich.

Funfter Auftritt.

Don Karlos. Herzog von Alba.

Alba (ihm in ben Weg tretenb).

3men Worte, gnad'ger Pring.

Rarlos.

Sanz recht — schon gut — ein andermal. (Er will gehen).

A16a.

Der Drt

Scheint freylich nicht der schicklichste. Bielleicht Gefällt es Eurer königlichen Hoheit Auf Ihrem Zimmer mir Gehör zu geben?

Rarlos.

Wozu? Das kann hier auch geschehn. — Nur schnell, ... Mur furz —

Alba.

Bas eigentlich hierher mich führt,

Ift, Eurer Hoheit unterthan'gen Dank Fur das Bewußte abzutragen —

Rarios

Dank?

Mir Dant? Wofur? - Und Dant von herzog Alba?

MIba.

Denn kaum daß Sie das Zimmer des Monarchen Berlaffen hatten, ward mir angekundigt, Nach Bruffel abzugehen.

. Rarlos.

Bruffel! Go!

Alba.

Wem fonft, mein Pring, als Ihrer gnabigen Berwendung ben bes Konigs Majestat Kann ich es zuzuschreiben haben? ---

Rarlos.

Mir?

Mir ganz und gar nicht — mir wahrhaftig nicht. Sie reisen — reisen Sie mit Gott!

Alba.

Sonft nichts?

Das nimmt mich Bunder. — Eure Dobeit hatten Dir weiter nichts nach Flandern aufzutragen?

Rarlos.

Bas fonft? was bort?

Alba.

Doch schien es noch vor Rutzem,

Als forderte das Schickfal dieser Länder Don Karlos eigne Gegenwart.

Rarlos.

Wie so?

Doch ja — ja recht — bas war vorhin — bas ist Auch so ganz gut, recht gut, um so viel beffer — Alba.

Ich hore mit Berwunderung — Rarlos (nicht mit Fronie).

Sie find !

Ein großer General — wer weiß das nicht?
Der Neid muß es beschwören. Ich — ich bin
Ein junger Mensch. So hat es auch der König
Gemeint. Der König hat ganz Necht, ganz Recht.
Ich seh's jetzt ein, ich bin vergnügt, und also
Genug davon. Glück auf den Beg. Ich kann
Ietzt, wie Sie sehen, schlechterbings — ich bin
So eben etwas überhäuft — das Weitere
Auf morgen, oder wenn Sie wollen, oder
Wenn Sie von Brüssel wiederkommen —

Alba.

Wie?

#### Rarlos

(nach einigem Stillschweigen, wie er fieht, bag ber her. ger. gog noch immer bleibt).

Sie nehmen gute Jahrszeit mit. — Die Reise Geht über Mailand, Lothringen, Burgund Und Deutschland — Deutschland? — Recht, in Deutsch= land war es!

Da kennt man Sie! — Wir haben jest April; May — Junius, — im Julius, ganz recht, Und spätestens zu Anfang des Augusts
Sind Sie in Bruffel. D ich zweiste nicht,
Man wird sehr bald von Ihren Siegen hören.
Sie werden unsers gnädigsten Vertrauens
Sich werth zu machen wissen.

Alba (mit Bebeutung).

Werd' ich bas,

In meines Nichts durchbohrendem Gefühle?

#### Rarlos

(nach einigem Stillschweigen, mit Burbe und Stolz). Sie sind empfindlich, herzog — und mit Recht. Es war, ich muß bekennen, wenig Schonung Bon meiner Seite, Waffen gegen Sie Zu führen, die Sie nicht im Stande sind Mir zu erwiedern.

#### Alba.

Nicht im Stande? --Rarlos (ihm lächelnd die hand reichend).
Schabe,

Daß mir's gerade jett an Zeit gebricht, Den wurd'gen Kampf mit Alba auszufechten. Ein andermal —

### Alba.

Pring, wir verrechnen und Auf gang verschiedne Weise. Sie zum Benspiel, Sie sehen Sich um zwanzig Jahre spater, Ich Sie um eben so viel früher.

## Rarlos.

Nun?

#### Alba:

Und daben fällt mir ein, wie viele Nächte Ben seiner schönen Portugiesischen Gemahlinn, Ihrer Mutter, der Monarch Bohl drum gegeben hätte, einen Arm, Bie die sen, seiner Krone zu erkaufen? Ihm mocht' es woht bekannt senn, wie viel leichter Die Sache sen, Monarchen forezupflanzen, Uls Monarchien — wie viel schmeller man Die Belt mit einem Könige versorge, Uls Könige mit einer Welt.

Rarlos.

Doch, Herzog Alba, iboch ---

21 b a. 17. ...

Und wie viel Blut,

Rarlos.

Sehr wahr, ben Gott — und in zwen Worte alles Gepreßt, was des Verdienstes Skolz dem Stolze Des Glücks entgegen setzen kann. — Doch nun Die Anwendung? doch, Herzog Alba?

Alba.

Dem zarten Biegenkinde, Majeståt,
Das seiner Amme spotten kann! Wie sanft
Mag's auf dem weichen Kissen unsere Siege
Sich schlafen lassen! Un der Krone sunkeln
Die Perlen nur, und frensich nicht die Bunden,
Mit denen sie errungen ward. — Dies Schwert
Schrieb fremden Volkern spanische Gesetze,
Es blitzte dem Gekreuzigten voran,
Und zeichnete dem Samenkorn des Glaubens
Auf diesem Welttheil blut'ge Furchen vor:
Gott richtete im himmel, ich auf Erden —
Rarlos.

Gott ober Teufel, gilt gleich viel! Sie waren Sein rechter Urm. Ich weiß bas wohl - und jett Nichts mehr bavon. Ich-bitte. Vor gewiffen Erinnerungen mocht' ich gern mich baten. -Sch ehre meines Vaters Wahl. Mein Bater Braucht einen Alba; bag er biefen braucht, Das ist es nicht, warum ich ihn beneide. Sie findiein großer Mann. - Auch bas mag feyn; Ich glaub' es fast. Rur furcht' ich, famen Gie Um wenige Jahrtamende zu zeitig. Ein Alba, follt' ich meinen, war ber Dann Um Ende aller Tage zu erscheinen! Dann, wenn bes Lafters Riefentrot bie Langmuth Des himmels aufgezehrt, Die reiche Ernte Der Miffethat in vollen Salmen febt,

Und einen Schnitter sonder Benspiel fordert, Dann'stehen Sie an Ihrem Platz. — D Gott, Mein Paradied! mein Flandern! — Doch ich soll Es jetzt nicht benken. Still davon! Man spricht, Sie führten einen Porrath Blutsentenzen, Im voraus unterzeichnet, mit? Die Borsicht If lobenswerth. Sp braucht man sich vor keiner Schikane mehr zu fürchten. — D mein Bater, Wie schlecht verstand ich beine Meinung! Härte Gab ich dir Schuld, weil du mir ein Geschäft Verweigertest, wo beine Alba glänzen? — Es war der Ansang beiner Achtung.

MIba.

Pring,

Dies Wort verbiente -

Karlos (anffahrend).

Was?

**UIba.** 

Doch bavor ichatt Sie

Der Konigssohn.

Karlos (nach dem Schwert grulfend).

Das forbert Blut! - Das Schwert

Gezogen, Herzog! . . . . .

Alba (falt).

## Rarlos (beftig auf ihn eintringend).

Das Schwert

Alba (gieht): hanne tan

Menfi es

Denn fenn muß -

(Sie fecten).

## Sechster Auftritt.

1 100 1 1 200 1 11 100

Die Roniginn. Don Rarlos. Bergog von Alba.

Roniginn

(welche erschrocken ans threm Zimmer tritt). Bloße Schwerter!

(Bum Pringen, unwillig und mit gebietenber Stimme); Rarlos!

#### Rarlos

(vom Anblid ber Koniginn außer fich gefest, last ben Arm finten, fteht ohne Bewegung und finnlos, bann eilt er auf ben herzog zu und fußt ihn).

Berfohnung, Herzog! Alles fen vergeben! (Er wirft fich frumm zu ber Koniginn Jufen, fieht bann ruch auf, und eilt außer Faffung fort).

### AIL Ba

(ber voll Erstaunen ba steht, und fein Auge von ihnen | ... verwendet).

Ben Gott, basiff boch feltfaml --

| (steht einige Augenhiste beunruhigt und zweiselhaft, dann geht sie langsam nach ihrem Zimmer, an der Thür drest sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rhniging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derzog Alba!  Derzog Alba!  Derzog Alba!  Oer Herzog folgt ihr in das Zimmer).  Siebenter Auftritt.  Die Prinzessinn in einem idealischen Geschwaat, schon, aber einsach gekleidet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (foringt schniell aus).  Er kommt!  Pa g'e (eilfertig):  Shu noch nicht hier zu finden; doch er nilis.  Im Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Waßer? Munk  So will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircans den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn, | (steht einige Augenhlice beunruhigt und zweifelhaft, bann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Derzog Alba!  Derzog Alba!  Derzog Alba!  Oer Herzog folgt ihr in das Zimmer).  Siebenter Auftritt.  Die Prinzessinn in einem idealischen Geschwaat, schon, aber einsach gekleidet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (foringt schniell aus).  Er kommt!  Pa g'e (eilfertig):  Shu noch nicht hier zu finden; doch er nilis.  Im Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Waßer? Munk  So will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircans den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn, | geht sie langsam nach ihrem Zimmer, an ber Thur brebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Herzog folgt ihr in das Zimmer).  Cie benter Auftritt.  Die Prinzessinn in einem idealischen Geschwack, schön, aber einsach gekleibet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (freingt schnell aus).  Er kommt!  Pa g'e (eilsertig):  Thu noch nicht hier zu sinden; doch er nilis.  Im Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Wish er? Munk  So will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircauf den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn,                                         | sie sich um).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Der Herzog folgt ihr in das Zimmer).  Cin Kabinet der Prinzessinn von Eboli.  Siebenter Auftritt.  Die Prinzessinn in einem idealischen Geschwack, schon, aber einsach gekleidet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (foringt schniell aus).  Er kommt!  Page (eilfertig):  Shu noch nicht hier zu finden; doch er nilis.  Im Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Wußer? Munk  So will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircauf den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cin Kabinet der Prinzessinn von Eboli.  Siebenter Auftritt. Die Prinzessinn in einem idealischen Geschwack, schon, aber einfach gekleidet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (springt schnell aus).  Er kommt!  Page (eilfertig):  Shu noch nicht hier zu finden; doch er nilis.  Im Augenblick erscheimen.  Prinzessinn.  Wußer? Nunk  So will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircauf den Fersen. — Gnådige Kürstinn,                                             | (Der herzog folgt ihr in bas Bimmer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cin Kabinet der Prinzessinn von Eboli.  Siebenter Auftritt. Die Prinzessinn in einem idealischen Geschwaat, schon, aber einsach gekleidet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (springt schnell aus).  Er kommt!  Pa g'e (eilsertig):  Shu noch nicht hier zu finden; doch er nilik Im Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Prinzessinn.  Brinzessinn.  Prinzessin entschieden  Er folgt mircauf den Fersen.  Gnåd'ge Kürstinn,                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siebenter Auftritt. Die Prinzessinn in einem idealischen Geschwack, schon, aber einsach gekleidet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (springt schniell aus).  Er kommt!  Page (eilsertig):  Shu noch nicht hier zu finden; doch er nilis.  Im Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Prinzessinn.  Brinzessinn.  Fo will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircauf den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn,                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Prinzessinn in einem idealischen Geschwack, schon, aber einfach gekleidet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (springt schniell aus).  Er kommt!  Page (eilsertig):  Shu noch nicht hier zu finden; doch er nilis.  In Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Prinzessinn.  Prinzessinn.  Fo will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircauf den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn,                                                                                         | Cin Rabinet ber Pringeffinn von Choli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Prinzessinn in einem idealischen Geschwack, schon, aber einfach gekleidet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (springt schniell aus).  Er kommt!  Page (eilsertig):  Shu noch nicht hier zu finden; doch er nilis.  In Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Prinzessinn.  Prinzessinn.  Fo will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircauf den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn,                                                                                         | Siebenter Auftritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| einfach gekleibet, spielt die Laute und singt. Darauf der Page der Königinn.  Prinzessinn (fpringt schnell aus).  Er kommt!  Pa g'e (eilfertig):  Shu noch nicht hier zu finden; doch er nilis  Im Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Wußer? Munk  So will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircauf den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn,                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prinzessinn (fpringt schniell aus).  Prinzessinn (fpringt schniell aus).  Er kommt!  Pag'e (eilfertig):  Thu noch nicht hier zu sinden; doch er nilliger aus finden; doch er nilliger aus finden; doch er nilliger aus finzessinn Augenblick erscheinen.  Prinzessinn Augenblick erscheinen.  Prinzessinn Augenblick erscheinen.  Er folgt mircauf den Fersen.  Er folgt mircauf den Fersen.  Gnåd'ge Kürstinn,                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Er kommt!  Im Pag'e (eilfertig):  Thu noch nicht hier zu finden; doch er nilligen in der geffinn.  Prinzessinn.  Winzessinn.  The will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircaas den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŧ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Er kommt!  Im Pag'e (eilfertig):  Thu noch nicht hier zu finden; doch er nilligen in der geffinn.  Prinzessinn.  Winzessinn.  The will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircaas den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mr Col offine Constant Street and 1900 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pag'e (eilfertig):  Shin noch nicht hier zu finden; doch et nills in 112 Im Augenblick erscheinen.  Prinzessinn.  Prinzessinn.  So will er auch — so ist es ja entschieden —  Er folgt mircaaf den: Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn,                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thu noch nicht hier zu finden; doch er nillister in 1123 Im Augenblick erscheinen. Prinzessinn. Wußer? Mußer? Mußer? Mußer. So will er auch — so ist es ja entschieden — Er folgt mircauf den Fersen. — Gnådze Kürstinn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ihn noch nicht hier zu finden; doch er nills in der nicht sie zu finden; doch er nills in der nicht der nicht der nicht der nicht der nicht der nicht est generalen der der folgt mircauf den Ferfen. Snådige Fürstinn, der nicht der nicht den der folgt mircauf den Ferfen. Snådige Fürstinn, der nicht der nicht der nicht den der folgt mircauf den Ferfen.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Im Augenblick erscheinen. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Och and with the second field the state of the second field the second fie |
| So will er auch — so ist es ja entschieden —  Or folgt mircauf den Fersen. — Gnåd'ge Kürstinn, der ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| So will er auch — so ist es ja entschieden —  An ihrliem Paseil von anne der die Er folgt mircauf den Fersen. — Gnåd'ge Fürstinn, aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| So will er auch — so ist es ja entschieden —  10 ligeliere P 4 B est Con connection &?  Er folgt mircauf den Fersen. — Gnådige Kürstinn, a. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Er folgt mircauf den Fersen. —. Gnåd'ge Fürstinn, gett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Er folgt mircouf ben:Fersen Gnad'ge Fürftinn, 6 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | So will er auch — so ist es ja entschieden —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in an Aprilanc Pase (Consecution Store P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gia find adiabet adiabet adiabet mia Gia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ole ling determ — Benefit Benefit inte Ole 112 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sie find geliebt, geliebt, geliebt wie Sie aus Sitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rann's njemand fenn und niemand fenn gewefen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Welch eine Scene sab ich an!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Pringeffin (Biebt thn voll Angebult an fich). Gefchmind!

Du sprachst mit ihm? Heraus bamit! Was sprach er? Wie nahm er sich? Was waren seine Worte? Er schien verlegen, schien bestürzt? Errieth Er die Person, die ihm den Schlüssel schiet? Geschwinde — Oder rieth er nicht? Er rieth Wohl gar nicht? rieth auf eine falsche? — Nun? Untwortest du mir denn kein Wort? Opsui, Pfui schäme dich: so hölzern bist du nie,

Page.

Kann ich zu Worte kommen, Gnäbigste?
Ich übergab ihm Schlüffel und Villet
Im Vorsaal ben der Königinn. Er stutte
Und sah mich an, da mir das Wort entwischte,
Ein Frauenzimmer sende mich.

Pringeffinn: 1. .

Er stutte?

Sehr gut! fehr brav! Mur fort, ergable weiter.

Page.

Ich wollte mehr noch fagen, ba erblafft' er, Und tif ben Brief mir ans ber Hand, und sah Mich brohend an, und sagt', er wisse alles. Den Brief burchlas er mit Bestürzung, sing Auf einmal an zu zitterm Pringessinn.

Biffe alles?

Er wiffe alles? Sagt' er bas?

Page.

Und fragte

Mich dreymal, viermal, ob Sie selber, wirklich Sie selber mir den Brief gegeben?

Prinzeffinn.

Db

Ich felbft? Und also nannt' er meinen Namen ?

Page.

Den Namen — nein, ben nannt' er nicht. — Es mochten Rundschafter, sagt' er, in ber Gegend horchen, Und es bem Konig plaubern.

Pringeffinn (befrembet).

Sagt' er bas?

Page.

Dem Konig, fagt' er, liege ganz erstaunlich, Gar machtig viel baran, besonders viel, Bon biesem Briefe Auchschaft zu erhalten.

Pringeffinn.

Dem Konig? Saft bu recht gebort? Dem Rhnig ? Bar bas ber Ausbruck, ben er brauchte?

Page. - martitel.

. 3a!

Ord 11, 12 50

Gar fehr auf meiner hut zu fepn, daß ja Der Konig keinen Argwohn schöpfe.

Prinzeffinn

(nach einigem Nachfinnen, voll Bermunderung).

Alleg

Trifft zu. — Es kann nicht anders sein — er muß Um die Geschichte wissen. — Unbegreiflich! Wer mag ihm wol verrathen haben? — Wer? Ich frage noch — Wer sieht so scharf, so tief, Wer anders, als der Falkenblick der Liebe? Doch weiter, fahre weiter fort: er las Das Billet —

Page.

Das Billet enthalte

Ein Glud, fagt' er, vor bem er zittern muffe; Das hab' er nie zu traumen fich getraut. Zum Unglud trat ber Herzog in den Saal, Dies zwang uns

Bon bicken Bufchlager in in find gen.

Aber mas in aller Welt Hat jetzten Herzog bort zu thun? Wo aber, den eine Do bleibt er bonn? Waszögert er? Waramis wie Erscheint er nicht? — Siehst ba, wie falsch man bich Berichtet hat? Wie glücklich war' er schon. In so viel Zeit hewesen, als du branchtest, wann re Mir zu nezählen, bas er's werdenwolltet.

Page.

Der Herzog, fürcht' ich -

Pringeffinn.

Biederum ber herzog?

Was will der hier? Was hat der tapfre Mam Mit meiner stillen Seligkeit zu schaffen?
Den konnt' er stehen laffen, weiter schicken.
Wen auf der Welt kann man das nicht?'— O wahrlich!
Dein Prinz versteht sich auf die Liebe selbst

So schlecht, als, wie es schien, auf Damenherzen. Er weiß nicht, was Minuten find — Still! Still!

Ich bore kommen. Fort. Es ift ber Pring. (Page eilt binaus).

Hinweg, hinweg. — Wo hab' ich meine Laute? Er foll mich überraschen. — Mein Gesang Soll ihm das Zeichen geben —

# Adhter Auftritt.

Die Pringeffinn und balb nachber Don Rarlos.

Prinzeffinn

(hat fich in eine Ottomanne geworfen und spielt).

Rarlos

(fturgt herein. Er erfennt die Pringeffinn, und fteht ba, wie vom Donner gerührt).

Gott!

Wo bin ich?

Pringeffinn (läßt die Laute fallen. 3hm entgegen).

Ah, Prinz Karlos? Ja wahrhaftig!

Rarlos.

Bo bin ich? Rafender Betrug - ich habe Das rechte Kabinet verfehlt.

Pringeffinn.

Wie gut

Berfteht es Karl, die Zimmer fich ju merten, Wo Damen ohne Zeugen find.

Rarlos.

Pringeffinn -

Berzeihen Sie, Prinzessinn — ich — ich fand Den Borfaal offen.

Pringeffinn.

Rann bas möglich fenn?

Mich daucht ja doch, duß ich ihn selbst verschloß.

Rarlos.

Das baucht Sie nur, das daucht Sie — boch versichert! Sie irren Sich. Berschließen wollen, ja, Das geb' ich zu, das glaub' ich — boch verschlossen? Berschlossen nicht, wahrhaftig nicht. Ich höre Auf einer — Laute jemand spielen — War's Nicht eine Laute?

(indem er fich zweifelhaft umfieht).

Recht! bort liegt fie noch -

Und Laute - das weiß Gott im himmel! - Laute,

Die lieb' ich bis zur Raferen. Ich bin Ganz Ohr, ich weiß nichts von mir felber, fturze Ins Kabinet, ber füßen Künftlerinn, Die mich so himmlisch rührte, mich so mächtig Bezauberte, ins schone Aug' zu seben.

# Pringeffinn.

Ein liebenswurd'ger Borwitz, den Sie doch Sehr bald gestillt, wie ich beweisen konntg.

(Rach einigem Stillschweigen mit Bebeutung). D schätzen muß ich ben bescheibnen Mann, Der, einem Weib Beschämung zu ersparen, In solchen Lugen sich verstrickt.

## Rarlos (treubergig).

Prinzessinn,

Ich fühle selber, daß ich nur verschlimmre, Was ich verbestern will. Erlassen Sie Mir eine Rolle, die ich durchzusühren So ganz und gar verdorben bin. Sie suchten Auf diesem Zimmer Zuflucht vor der Welt. Hier wollten Sie, von Menschen unbehorcht, Den stillen Wünschen Ihres Herzens leben. Ich Sohn des Unglücks zeige mich; sozleich Ist dieser schone Traum gestort. — Dafür Soll mich die schlennigste Entsernung — (Er will geben).

# Prinzeffinn

(überrafcht und betroffen, boch fogleich wieber gefaßt). Pring --

D das war boshaft.

· Ratios.

Fürstinn — ich verstehe, Bas die ser Blick in diesem Kabinet Bedenten soll, und diese tugendhafte Berlegenheit verehr' ich. Weh dem Manne, Den weibliches Errothen muthig macht! Ich bin verzagt, wenn Weiber vor mir zittern.

# Prinzeffinn.

Ift's möglich? — Ein Gewissen ohne Benspiel Kür einen jungen Mann und Königssohn!

Ja, Prinz — jetzt vollends müssen Sie mir bleiben,

Jetzt bitt' ich selbst darum: ben so viel Lugend

Erholt sich jedes Mädchens Angst. Doch wissen Sie,

Daß Ihre plötzliche Erscheinung mich

Ben meiner liebsten Arie erschreckte?

(Sie führt ihn zum Sopha und nimmt ihre Laute wieder).

Die Arie, Prinz Karlos, werd' ich wol

Noch einmal spielen müssen; Ihre Strafe

Soll senn, mir zuzuhdren.

### Rarlos.

(Er fest fich, nicht gang ohne Zwang uneben bie Fürstinn). Eine Strafe, So wunichenswerth, als mein Bergebn-und mabrlich Der Inhalt war mir so willkommen, war So gottlich ichon, daß ich jum - brittenmal Sie boren fonnte.

Pringeffinn.

-Mas? Sie baben Alles

Gebort? Das ift abideulich, Pring. - Es war, Ich glaube gar, die Rebe von ber Liebe?

Raring.

Und, irr' ich nicht, von einer gludlichen -Der schönste Text in biesem schonen Munde: Doch freplich nicht fo mahr gesagt, als schon.

Dringeffinn.

Richt? Richt so wahr? — Und also zweiseln Sie?

Rurlos (ernftbeft).

Ich zweifle fast, ob Karlos und die Fürftinn Bon Choli fich je verfteben tonnen, Benn Liebe abnehandelt wirb.

(Die Pringeffinn fintt: er bemerkt es, und fahrt mit einer leichten Galanterie fort).

Denn wer.

Ber wird es biefen Rofenwangen glauben, Daß Leibenschaft in biefer Bruft gewühlt? Läuft eine Kurftinn Choli Gefahr, Umfonft und unerbort zu feufgen? Liebe Rennt der allein, der ohne Hoffnung liebt.

Sollers fammtl. Berte. Ifl.

# 

(mit ihrer ganzen vorigen Munterfeit). D still! Das klingt ja fürchterlich. — Und freilich Scheint dieses Schicksal Sie vor allen andern,:
Und vollends heute — heute zu verfolgen.

(3hn bep ber Sand faffend, mit einfcmeichelndem Intereffe). Sie find nicht froblich, guter Pring. 74 Sie leiden .... Ben Gott, Sie leiden ja wohl gar. Iffe moglich ? ... Und warum leiden, Pring? ben biefem lauten Berufe zum Genuß ber Belt, ben allen Geschenken ber verschwend'rischen Ratur, Und allem Unspruch auf des Lebens Freuden? Sie - eines großen Ronigs Cobn, und mebr, Beit mehr als bas, ichon in der Furstenwiege Mit Gaben ausgestattet; Die jogart de len G Millist Noch Ihres Ranges Sonnenglang verbunkeln? Sie - ber im gangen ftrengen Rath bei Beiber Bestochne Richter figen bat, ber Deiberg bein an ich Die über Mannerwerth und Mannenruburte i leis meine Angloliegend ohne Widerspruch entscheiben? ( 113) Der, wo er nur bemerfite, ftom wirdberej: Entzundet, mo er falt geblieben, mo Er gluben will, mit Paradiesen fpielm de eine ing Und Gotterglad perfchenten muß ; Der Mann, ? ... Den die Natur zum Glud von Laufenden: 1966 : 1958 Er felber follte elend fenn? - D himmel,

Der du ihm Alles, Ales gabst, warum, Warum benn nur bie Augen ihm versagen, Womit er seine Siege fleht?

#### Rarlos :

(ber die gange Beit über in die tieffte Berftrenung versunten war, wird burch bas Stillschweigen ber Pringeffinn ploblich ju fich felbst gebracht, und fahrt in die Sobe).

Bortreflich!

Sang unvergleichlich, Fürstinn. Singen Sie Mir biese Stelle boch noch einmal.

Pringeffinn (fieht ihn zertaunt an). ..

Rarles,

Bo waren Sie inbeffen?

che Rautos (fpringt and).

3a ben Gott!

Sie mahnen mich zur rechten Zeit. - Ich muß;: 3 Muß fort - muß eilenhe fort. ini 16

Pringeffinn (balt ibn"gurad).
" R. Bobin?

Rartos (in foredliger Bedngftigung).

Ins Freye. — Lassen Sie mich los — Prinzessinn, Mir wird, als rauchte hinter mir die Welt In Flammen auf —

Pringeffinir (balt ibn mit Gewalt gurud). Bober

Dies frembe unnaturliche Betragen?

(Karlos bleibt fieben, und wird nachdentenb. Sie ergreift biefen Augenblid, ibn gu fich auf ben Sopha gn gieben).

Sie brauchen Ruhe, lieber Karl — Ihr Blut
Ift jett in Aufruhr — setzen Sie Sich zu mir —
Weg mit den schwarzen Fieberphantasien!
Wenn Sie Sich selber offenherzig fragen,
Weiß dieser Kopf, was dieses Herz beschwert?
Und wenn er's nun auch wüßte — sollte denn
Von allen Rittern dieses Hofs nicht Einer,
Von allen Damen keine — Sie zu heilen,
Sie zu verstehen, wollt' ich sagen — keine
Von allen würdig seyn?

Rarlos (fluctig, gebandenlos).

Von Eboli —

Prinzessinn (freudig, rast). Bahrhaftig? Karlos.

Geben Sie

\*\*\* O. 5.\*

Mir eine Bittschrift — ein Empfehlungsschreiben Un meinen Bater. Geben Sie! - Man spricht, Sie gelten viel.

Prinzessinu.

#### Rarlos.

Bahricheinlich

Ift die Geschichte schon herum. Ich habe Den schnellen Einfall, nach Brabant zu gehn, Um — bloß um meine Sporen zu verdienen. Das will mein Vater nicht. — Der gute Vater Besorgt, wenn ich Armeen kommandirte, — Wein Singen konne brunter leiben.

Pringeffinn.

Raylos!

Sie spielen falsch. Gestehen Sie, Sie wollen In dieser Schlangenwindung mir entgehn. hieber gesehen, heuchler! Ang' in Auge! Ber nur von Ritterthaten traumt — wird der, Gestehen Sie, — wird der auch wohl so tief herab sich lassen, Bander, die den Damen Entfallen sind, begierig wegzustehlen, Und — Sie verzeihn —

(Indem fie mit einer leichten Fingerbewegung feine Semblraufe wegionellt, und eine Banbichleife, bie ba verborgen war, wegnimmt).

fo toftbar ju vermahren? Rarlos (mit Beftembung gurudtretenb).

Prinzessinn — Mein, bas geht zu weit. — Ich bin Berrathen. Sie betrügt man nicht. — Sie find Mit Geistern, mit Damonen einverstanden. Prinzessinn.

Darüber icheinen Sie erstaunt? Darüber?

Was soll die Wette gelten, Prinz, ich rufe Geschichten in Ihr Herz zuruck, Geschichten — Bersuchen Sie es; fragen Sie mich aus. Wenn selbst der Laune Gaukelen'n, ein Laut, Verstümmelt in die Luft gehaucht, ein Lächeln, Von schnellem Ernste wieder ausgeloscht, Wenn selber schon Erscheinungen, Geberden, Wo Ihre Seele ferne war, mir nicht Entgangen sind, urtheisen Sie, ob ich Verstand, wo Sie verstanden werden wollten?

### Rarlos.

Nun das ist wahrlich viel gewagt. — Die Bette Soll gelten, Fürstinn. Sie versprechen mir Entdeckungen in meinem eignen Herzen, Um die ich selber nie gewußt.

Pringeffinn (etwas empfindlich und ernfthaft).
Rie, Pring?

Besinnen Sie Sich besser. Sehn Sie um Sich! — Dies Kabinet ist keines von den Zimmern Der Königinn, wo man das Bischen Maske Noch allenfalls zu loben fand. — Sie stugen? Sie werden pldylich lauter Glut? — O freylich, Wer sollte wol so scharftlug, so vermessen, So mußig seyn, den Karlos zu belauschen, Wenn Karlos unbelauscht sich glaubt? — Wer sah's, Wie er beym letzen Hosball seine Dame, Die Königinn, im Tanze stehen ließ,

Und mit Gewalt ins nachste Paar sich brangte, Statt seiner koniglichen Tanzerinn Der Fürstinn Sboli die Hand zu reichen? Ein Irrthum, Prinz, den der Monarch sogar, Der eben jest erschienen war, bemerkte!

Rarlos (mit ironischem Lächeln). Auch sogar der? Ja freilich, gute Fürstinn, Für den besonders war das nicht.

## Pringeffinn.

So wenig, Als jener Auftritt in der Schloßkapelle, Worauf sich wol Prinz Karlos selbsk nicht mehr Besinnen wird. Sie lagen zu den Füßen Der heil'gen Jungfrau in Gebet ergossen, Als plötzlich — konnten Sie dafür? — die Kleider Gewisser Damen hinter Ihnen rauschten. Da sing Don Philipps beldenmüth'ger Sohn, Gleich einem Keizer vor dem heil'gen Amte, Ju zittern an; auf seinen bleichen Lippen Starb das vergistete Gebet — im Taumel Der Leidenschaft — es war ein Possenspiel Zum Rühren, Prinz — ergreisen Sie die Hand, Und Fenerkässe regnen auf den Marmor.

Rarlos.

Sie thun mir Unrecht, Fürstinn. Das war Andacht.

## Pringessinn.

Ja, bann ift's etwas anders, Pring — bann freilich War's hamals auch nur Furcht vor dem Verlufte, Als Karlos mit der Koniginn und mir. Venm Spielen saß, und mit bewundernswerther Geschicklichkeit mir diesen Handschuh stahl — (Karlos springt bestürzt aus).

Den er zwar gleich nachher fo artig mar, Statt einer Karte wieder auszuspielen.

#### Rarlos.

D Gott - Gott - Gott! Was hab' ich ba gemacht? Pringeffinu.

Nichts, was Sie widerrufen werden, hoff ich. Wie froh erschraf ich, als mir unvermuthet Ein Briefchen in die Finger kam, das Sie In diesen Handschuh zu versteden wußten. Es war die rührendste Romanze, Prinz, Die —

Rarlos (ihr rasch ins Wort fallend).

Poesie! — Nichts weiter. — Mein Gehirn
Treibt dfters munderbare Blasen auf,
Die schnell, wie sie entstanden sind, zerspringen.
Das war es alles. Schweigen wir bavon.

Prinzessinn (vor Erstannen von ihm weggebend und ihn eine Beit lang aus der Entfernung beobachtend). Ich bin erschöpft — all meine Proben gleiten Bon biefem schlangenglatten Sonderling. (Gie schweigt einige Angenblide).

Doch wie? - Bar's ungeheurer Mannerftoly,

Der nur, fich befto fuger ju ergegen,

Die Blbdigkeit als Larve brauchte? - Ja?

(Sie nabert fich bem Pringen wieber, und betrachtet ihn zweifelhaft).

Belehren Sie mich endlich, Prinz — Ich stehe Bor einem zauberisch verschloßnen Schrank, Bo alle meine Schlüssel mich betriegen.

Rarlos.

Wie ich vor Ihnen.

Pringeffinn.

(Sie verläßt ihn ichnell, geht einigemal ftillichweigend im Kabinet auf und nieber, und icheint über etwas Wichtiges nachzubenten. Endlich nach einer großen Pause ernste haft und feierlich).

Endlich sep es benn -

Ich muß einmal zu reden mich entschließen. Zu meinem Richter wähl' ich Sie. Sie sind Ein edler Mensch — ein Mann, sind Fürst und Ritter. An Ihren Busen werf' ich mich. Sie werden Mich retten, Prinz, und wo ich ohne Rettung Berloren bin, theilnehmend um mich weinen.

(Der Pring radt naber mit erwartungevollem, theilnehe menben Erftaunen).

Ein frecher Gauftling bes Monarchen bublt Um meine Saud - Rui Gomez, Graf von Gilva - Der Ronig will, fthon ift man handels einig, Ich bin ber Rreatur verkauft.

Rarlos (beftig ergriffen).

Bertauft?

Und wiederum verkauft? und wiederum Bon bem berühmten Hanbelsmann in Guden?

Prinzeffinn.

Nein, horen Sie erft Alles. Nicht genug, Daß man ber Politik mich hingeopfert, Auch meiner Unschuld stellt man nach — Da! hier! Dies Blatt kann diesen Heiligen entlarven.

(Karlos nimmt bas Papier, und hangt voll Unges bult an ihrer Erzählung, ohne fich Beit zu nehmen, es zu lefen).

Bo foll ich Rettung finden, Pring? Bis jett Bar es mein Stolz, ber meine Tugend schützte; Doch endlich —

Rarlos.

Endlich fielen Sie? Sie fielen? Nein, nein, um Gottes willen, nein!

Pringeffinn (ftolg und edel).

Durch wen?

Armselige Vernünftelen! Wie schwach Bon biesen starten Geistern! Reibergunft, Der Liebe Glud ber Waare gleich zu achten, Worauf geboten werben kann! Sie ift Das Einzige auf biesem Rund ber Erbe, Bas teinen Känfer leibet als sich selbst.
Die Liebe ist der Liebe Preis. Sie ist
Der unschätzbare Diamant, den ich
Berschenken, oder, ewig ungenossen,
Berscharren muß — dem großen Kausmann gleich,
Der, ungerührt von des Rialto Gold,
Und Königen zum Schimpse, seine Perle
Dem reichen Meere wiedergab, zu stolz
Sie unter ihrem Werthe loszuschlagen.
Rarlos.

(Beym munderbaren Gott! - Das Beib ift fchan!): Pringeffinn.

Man nenn' es Grille - Eitelfeit: gleich viel. Ich theile meine Freuden nicht. Dem Mann, Dem Ginzigen, den ich mir auserlefen, Geb' ich fur Alles, Alles bin. 3ch schenke Rur Einmal, aber ewig. Ginen nur Wird meine Liebe gludlich machen - Ginen -Doch biefen Einzigen zum Gott. Der Seelen Entzückender Busammenklang - ein Ruß -Der Schäferstunde schwelgerische Freuden -Der Schonbeit bobe, himmlische Magie Sind Eines Strables ichwesterliche Farben, Sind Einer Blume Blatter nur. 3ch follte, Ich Rasende! ein abgeriffnes Blatt Mus diefer Blume schonem Relch verschenken? Ich selbst bes Weibes bobe Majestat,

Der Gottheit großes Meisterstud, verftummeln, Den Abend eines Praffers ju versugen?

Rarlos.

(Unglaublich! Wie? Ein folches Madchen hatte Mabrid, und ich — und ich erfahr' es beute Jum ersten Mal?)

Prinzessinn.

Långst hått' ich biesen Hof Berlassen, diese Welt verlassen, håtte In heil'gen Mauern mich begraben; doch Ein einzig Band ist noch zurud, ein Band, Das mich an diese Welt allmächtig bindet. Uch, ein Phantom vielleicht! Doch mir so werth! Ich liebe und bin — nicht geliebt.

Rarlos (von Feuer auf fie zugebend).

Sie find's!

So mahr ein Gott im himmel wohnt. 3ch fcmbr' es. Sie find's, und unaussprechlich.

Prinzessinn.

Sie? Sie schwdren's?

D bas war meines Engels Stimme! Ja, Benn freilich Sie es schwbren, Karl, bann glaub' ich's, Dann bin ich's.

## Rarlos

(ber fie voll Zartlichteit in die Arme folieft). Suffes, feelenvolles Madchen! Anbetungswurdiges Geschopf! — Ich ftebe Sanz Ohr — ganz Auge — ganz Entzücken — ganz Bewunderung. — Wer hatte Dich gesehn, Wer unter diesem Himmel dich gesehn, Und rühmte sich — er habe nie geliebt? — Doch hier an König Philipps Hos? Was hier? Was, schoner Engel, willst du hier? bey Pfassen Und Pfassenzucht? Das ist kein Himmelsstrich Kür solche Blumen. — Möchten sie sie brechen? Sie möchten — o ich glaub' es gern. — Doch nein! So wahr ich, Leben athme, nein! — Ich schlinge Den Arm um dich, auf meinen Mrmen trag' ich Durch eine teuselvolle Hölle dich!

Ja — laß mich beinen Engel seyn. —

Pringeffinn (mit dem vollen Blid ber Liebe).

D Karlos!

Bie wenig hab ich Ste gekannt! Wie reich Und grenzenlos belohnt Ihr schones Herz Die schwere Mah, es zu begreifen!

(Sie nimmt feine Sand, und will fie tuffen), Rarlos (der fie gurudiet).

Karftinn,

11 20

ATTO CO.

نوي على

Bo find fie jett?

beint Pringeffinn

(mit Felnheit und Grazie, indem fie ftam in feine Sand fieht).
Wie fchon ift biefe Sand!

Wie reich ist sie! Pring, diese Hand hat noch 3wen kostbare Geschenke zu vergeben —

Ein Diadem und Karlos Herz — und beides Bielleicht an Eine Sterbliche? — An Eine? Ein großes gottliches Geschenk! — Beynahe Für Eine Sterbliche zu groß! — Wie, Prinz? Wenn Sie zu einer Theilung sich ensschlössen? Die Königinnen lieben schlecht — ein Wrib, Das lieben kann, versteht sich schlecht auf Kronen: Drum besser, Prinz, Sie theilen, und zielch jetzt, Gleich jetzt — Wie? Ober hätten Sie wol schon? Sie hätten wirklich? D bann um so besser!

Rarlos.

Du fosset.

Dir Mabchen, Dir entbeck' ich mich — ber Unschuld, Der lautern, unentheiligten Natur Entbeck' ich mich. An diesem Haf bift du Die Würdigste, die Einzige, die Erste, Die meine Seele ganz versteht. — Ja benn! Ich läugn' es nicht — ich liebe!

Pripzessinn.

Boser Mensch!

Mag.

Das ift bas? - ..

. .... Pringeffinn.

🕆 🕾 # Golches Spiel mit mir zu treiben!

D wahrlich, Pring, es war nicht fchen. Gogar

Den Schluffel zu verläugnen! 🐇 🔾

Rarlos.

Schlässel! Schlässel!

. ... (Rach einem bumpfen Befinnen).

Ja fo — fo maris. — Run mert' ich — Omein Gote ? (Seine Anie wanten, er halt fic an einen Stuhl; und verhalt bas Geficht).

Pringeffinn.

(Eine lange Stille von beiben Seiten. Die Fürfting forept laut und fallt).

Abscheulich! Bas hab' ich gelban? (1). ..........

Rarlos

(fich aufrichtend, im Ausbruch des heftigsten Schmerzes)....

Herabgestürzt von allen meinen himmeln! - D bas ift schrecklich!

Prinzeffinn

(bas Geficht in bas Riffen verbergenb).

Was entded' ich? Gott!

Rarlos (vor ihr piedergeworfen).

Ich bin nicht schuldig, Fürstinn in Leidenschaff in C Ein ungluchel'ger Migverstand — Bep Gott! Ich bin nicht fchuldig. Pringeffinn (ficht the von fic). Weg aus meinen Augen,

Um Gottes willen -

Rarlos.

Nimmermehr! In biefer

Entjetlichen Erschutt'rung Sie verlaffen?

Prinzessinn (ihn mit Gewalt wegbräugenb). Tus Großmuth, aus Barmberzigkeit hinaus Bon meinen Augen! — Mollen Sie mich morden? Ich haffe Ihren Anblick!

(Karlos will geben).

... Meinen Brief

Und meinen Schluffel geben Sie mir wieber. Bo baben Sie ben anbern Brief?

Rarlos.

Den andern?

Bas benn für einen anbern?

Prinzessinn.

Den vom Konig.

Rarlos (aufammenfcredenb).

Bon wem?

Pringeffinn.

Den Gie vorbin von mir befamen.

The Raylos. College

Bom Abnig? und an wen? an Sie? " A Ith

... 33 Pringessinn.

D'Binfimel!

Wie schrecklich bab' ich mich verstrickt! Den Brief! heraus bamit! ich muß ihn wieber haben.

Rarlos.

Bom Ronig Briefe, und an Sie? Pringeffinn.

Den Brief!

Im Namen aller Seiligen!

Rarlos.

Der einen

Gewiffen mir entlarven follte - biefen ? Pringeffinn.

Ich bin bes Todes! — Geben Gle.

Rarlos.

Der Brief -

Prinzessinn

(in Bergweiflung bie Sanbe ringenb).

Bas hab' ich Unbesonnene gewagt?

Rarlos.

Der Brief — ber kam vom Konig? — Ja, Prinzessinn, Das andert freilich alles schnell. — Das ift

(ben Brief frohlodenb emporhaltenb).

Ein unschätzbarer — schwerer — theurer Brief, Den alle Kronen Philipps einzulbsen

Bu leicht, ju nichtsbedeutend find. — Den Brief

Behalt' ich. (Er geht).

Pringeffinn (wirft fic ihm in ben Beg).

Großer Gott! Ich bin verloren!

Chillers fammtt. Berte. III.

# Neunter Auftritt,

Die Prinzessinn allein.

(Sie steht noch betaubt, außer Fassung; nachdem er hinaus ift, eilt sie ihm nach, und will ihn jurud rufen).

Pring, noch ein Bort. Pring, horen Sie — Er geht! Auch bas noch! Er verachtet mich — Da steh' ich In fürchterlicher Einsamkeit — verstoßen, Berworfen —

(Sie sinkt auf einen Seffel. Nach einer Pause).

Rein! Berdrungen nur, verdrungen Von einer Nebenbublerinn. Er liebt. Rein 3weifel mehr. Er hat es felbst bekannt. Doch wer ist diese Gluckliche? — So viel Ift offenbar - er liebt, mas er nicht follte. Er furchtet bie Entdeckung. Bor bem Ronig Berkriecht fich seine Leibenschaft - Barum Bor diesem, der fie munichte? - Der ift's Der Bater nicht, was er im Bater fürchtet? Als ihm bes Ronigs bublerische Absicht Berrathen mar — ba jauchsten seine Mienen, Frohlockt' er wie ein Glücklicher . . . Wie kam es, Daß seine strenge Tugend bier verstummte? Sier? Eben bier? - Bas fann benn er baben, Er zu gewinnen haben, wenn ber Ronig Der Roniginn die -(Sie halt ploglich ein, von einem Gebanten über: raicht. — 3n gleicher Zeit reift fie die Schleife, die ihr Karlos gegeben bat, von dem Bufen, betrachtet fie fonell, und ertennt fie).

Dich Rasende!

Teht endlich, jeht — Mo waren meine Sinne? Seht gehen mir die Augen auf — Sie hatten Sich lang' geliebt, eh' der Monarch sie wählte. Nie ohne sie sah mich der Prinz. — Sie also, Sie war gemeint, wo ich so grenzenloß, So warm, so wahr mich angebetet glaubte? D ein Betrug, der ohne Benspiel ist! Und meine Schwäche hab' ich ihr verrathen —

(Stillschweigen.)

Daß er ganz ohne Hoffnung lieben sollte!
Ich kann's nicht glauben — Hoffnungslose Liebe Besteht in diesem Kampse nicht. Zu schwelgen,
Wo unerhort der glanzendste Monarch
Der Erde schmachtet — Wahrlich! solche Opfer
Bringt hoffnungslose Liebe nicht. Wie feurig
War nicht sein Kuß! Wie zärtlich drückt' er mich,
Wie zärtlich an sein schlagend Herz! — Die Probe
War sast zu kühn für die romant'sche Treue,
Die nicht erwiedert werden soll — Er nimmt
Den Schlüssel an, den, wie er sich beredet,
Die Königinn ihm zugeschickt — Er glaubt
An diesen Riesenschritt der Liebe — kommt,
Kommt wahrlich, kommt!— So traut er Philipps Frau

Die rasende Entschließung gu. - Wie fann er, Benn hier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ift am Tag'. Er wird erbort. Sie liebt! Benm himmel, diese Beilige empfindet! Die fein ift fie! . . . Ich gitterte, ich felbft, Bor bem erhabnen Schrectbilb biefer Tugend. Gin bob'res Befen ragt fie neben mir, In ihrem Glang erlbich' ich. Ihrer Schonbeit Miggonnt' ich biese hohe Rube, fren Von jeder Wallung fterblicher Naturen. Und diese Rube war nur Schein? Sie batte Un beiben Tafeln schweigen wollen? hatte Den Gotterschein ber Tugend schaugetragen, Und boch zugleich bes Lafters beimliche Entzudungen zu naschen fich erbreiftet? Das durfte fie? Das sollte ungerochen Der Gautlerinn gelungen fenn? gelungen, Beil fich tein Racher melbet? - Rein, ben Gott! Ich betete fie an - Das fordert Rache! Der Ronig wiffe ben Betrug - Der Ronig? (Rach einigem Befinnen).

Ja recht — bas ift ein Weg zu seinem Ohre. (Gie geht ab).

# Zehnter Anftritt.

Ein gimmer im toniglicen Pallafte. Derzeg von Alba. Pater Dominge.

Domings. Bas wollen Sie mir fagen?

MIba.

Eine wicht'ge Eutbedung, bie ich heut gemacht, worgber 3ch einen Anfichluß haben mochte.

Domingo

Belche

Embedung? Bovon reben Gie?

26 ( b. a.

Pring Karlos

Und ich begegnen biesen Mittag und Im Vorgemach der Königinn. Ich werde Beseidigt. Wir erhitzen und. Der Streit Wird etwas laut. Wir greisen zu den Schwertern, Die Königinn auf das Gethse disnet Das Zimmer, wirft sich zwischen uns und sieht Mit einem Blick despotischer Vertrautheit Den Prinzen an. — Es war ein einziger Blick. — Sein Arm erstarrt — er sliegt an meinen Hals — Ich sühle einen heißen Kuß — er ist Verschwunden. Domingo (nach einigem Stillfdweigen).

Das ift fehr verdachtig. — Herzog,

Sie mahnen mich an Etwas. - Uehnliche Gedanken, ich gefteh' es, keimten langft In meiner Brust. — Ich flohe diese Traume — Noch hab' ich Niemand sie vertraut. Es gibt 3menschneid'ge Klingen, ungewisse Freunde -Ich furchte biefe. Schwer zu unterscheiben, Noch schwerer zu ergrunden sind die Menschen. Entwischte Worte find beleidigte Bertraute - drum begrub ich mein Geheimniß, Bis es die Zeit ans Licht hervorgemalzt. Gewiffe Dienste Ronigen zu leiften, Ift miglich, herzog - ein gewagter Wurf, Der, fehlt er feine Beute, auf ben Schuten Burude prallt. - Ich wollte, mas ich fage, Auf eine Hostie beschworen — doch Ein Augenzeugniß, ein erhaschtes Wort, Ein Blatt Papier fallt schwerer in die Bage, Als mein lebendigftes Gefühl. — Bermunicht, Daß wir auf Span'schem Boben ftehn!

21 1 b a.

Warum

Auf diesem nicht?

Domingo. An jedem andern Hofe Kann sich die Leibenschaft vergessen. Hier Wird fie gewarnt von angstlichen Gesetzen. Die Spanschen Königinnen haben Mahe Zu sundigen — ich glaub' es — doch zum Unglack Nur da — gerade da nur, wo es uns Am besten glackte, sie zu überraschen.

Alba.

Boren Sie weiter - Rarlos hatte beut Gebor benm Ronig. Gine Stunde mabrte Die Audienz. Er bat um die Bermaltung Der Niederlande. Laut und heftig bat er; Ich bort' es in bem Rabinet. Sein Auge War roth geweint, als ich ihm an der Thur Begegnete. Den Mittag brauf erscheint er Mit einer Diene bes Triumphs. Er ift Entzudt, bag mich ber Ronig vorgezogen. Er bankt es ihm. Die Sachen fteben anders, Sagt er, und beffer. Seucheln konnt' er nie. Bie foll ich diese Widerspruche reimen? Der Pring froblockt, hintangesett ju fenn, Und mir ertheilt ber Konig eine Bnade Mit allen Zeichen feines Borns! - Bas muß Ich glauben? Bahrlich, biese neue Burbe Sieht einer Landsverweisung abnicher, Mls einer Gnabe.

Dom in go. Dahin also war' es 'Gefommen? Dahin? Und ein Augenblick

Bertrummerte, mas wir in Johren bauten? -Und Sie fo rubig? fo gelaffen? - Rennen Sie diesen Jungling? Ahnen Sie, was uns Erwartet, wenn er machtig wird? — Der Pring -- 3ch bin fein Feind nicht. Andre Sorgen nagen Un meiner Rube, Sorgen fur ben Thron, Fur Gott und feine Rirche. - Der Infant (3ch kenn' ihn — ich burchbringe seine Seele) hegt einen schrecklichen Entwurf - Toledo -Den rafenben Entwurf, Regent ju fenn, Und unfern beil'gen Glauben zu entbehren. -Sein Berg entglubt fur eine neue Tugend, Die, ftolg und ficher und fich felbft genug, Bon feinem Glauben betteln will. - Er benft! Sein Ropf entbreunt von einer seltsamen Chimare — er verehrt den Menschen — herzog. Db er zu unserm Ronig taugt?

21 1 b a.

Phantome!

Was sonst? Bielleicht auch jugendlicher Stolz, Der eine Rolle spielen mochte. — Bleibt Ihm eine andre Wahl? Das geht vorbey, Trifft ihn einmal die Reihe zu befehlen.

Domingo.

Ich zweiste. — Er ift ftolz auf seine Frenheit, Des Iwanges ungewohnt, womit man Iwang Ju kaufen sich bequemen muß. — Laugt er Auf unsern Thron? Der fühne Riesengeist Wird unsere Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht' ich's, diesen trotz'gen Muth In dieser Zeiten Wollust abzumatten; Er überstand die Probe — Schrecklich ist In diesem Körper dieser Geist — und Philipp Wird sechzig Jahr' alt.

Alba.

Ihre Blide reichen

Sehr weit.

Domingo.

Er und die Koniginn find Eins. Schon foleicht, verborgen zwar, in beiber Bruft Das Gift ber Reuerer; boch balb genug, Gewinnt es Raum, wird es den Thron ergreifen. Ich kenne biese Balois. — Fürchten wir Die gange Rache biefer ftillen Feindinn, Wenn Philipp Schwächen fich erlaubt. Noch ift Das Glud une gunftig. Rommen wir gubor. In Eine Schlinge fturzen beide. — Jest Ein folder Wink dem Konige gegeben, Bewiesen oder nicht bewiesen - viel Ift ichon gewonnen, wenn er wantt. Bir felbft. Wir zweifeln beide nicht. Bu überzeugen Fällt keinem Ueberzengten schwer. Es kann Nicht fehlen, wir entbeden mehr, find wie Borber gewiß, bag wir entbeden muffen.

#### 21 1 b a.

Doch nun die wichtigste von allen Fragen! Wer nimmt's auf sich, ben König zu belehren? Dom ingo.

Noch Sie, noch ich. Erfahren Sie alfo, Bas lange fcon, bes großen Planes voll, Mein ftiller Fleiß dem Ziele zugetrieben. Roch mangelt, unfer Bundnig zu vollenden, Die britte, wichtigste Verson. - Der Konig Liebt die Pringeffinn Choli. 3ch nahre Die Leidenschaft, die meinen Bunschen muchert. Ich bin fein Abgefandter — Unferm Plane Erzieh' ich fie. - In diefer jungen Dame, Gelingt mein Wert, foll eine Bundeverwandtinn, Soll eine Roniginn uns blubn. Sie selbst hat jest in dieses 3immer mich berufen. Ich boffe Alles. — Jene Lilien Von Valois zerknickt ein Span'sches Måbchen Vielleicht in einer Mitternacht.

Alba.

r Was hor' ich?

Ift's Wahrheit, was ich jetzt gehört? — Benm himmel! Das überrascht mich! Ja! Der Streich vollendet! Dominikaner! ich bewundre dich. Jetzt haben wir gewonnen —

Dominge.

Still! Ber fommt! -

Sie ift's - fie felbft.

Alba.

Ich bin im nachften Bimmer,

Wenn man -

Domingo.

Schon recht. Ich rufe Sie.

(Der herzog von Alba geht ab).

Gilfter Auftritt.

Die Pringeffinn. Domingo.

Domingo.

Bu Ihren

Befehlen, gnab'ge Furftinn.

Pringeffinn

(bem herzog neugierig nachsehenb).

Sind wir etwa

Nicht gang allein? Sie haben, wie ich febe, Noch einen Zeugen ben Sich?

Domingo.

Wie?

Prinzeffinn.

Wer war es,

Der eben jett von Ihnen ging?

Domingo.

Der Herzog

Bon Alba, gnab'ge Furftinn, ber nach mir

Um die Erlaubniß bittet, vorgelaffen Bu werden.

Pringeffinn.

Herzog Alba? Bas will der? Was kann er wollen? Wiffen Sie vieffeicht Es mir zu fagen?

Domingo.

Ich? und eh' ich weiß, Was für ein Borfall von Bedeutung mir Das lang' entbehrte Glück verschafft, der Fürstinn Bon Eboli mich wiederum zu nähern?

(Pause, worin er ihre Antwort erwartet). Ob fich ein Umstand endlich vorgefunden, Der für des Königs Wünsche spricht? ob ich Mit Grund gehafft, daß begre Ueberlegung Mit einem Anerbieten Sie verschnt, / Das Eigenfun, das Laune bloß verworfen? Ich komme voll Erwartung —

Pringeffinn.

Brachten Gie

Dem Konig meine lette Antwort?

Domingo.

Noch

Verschob ich's, ihn so tobtlich zu verwunden. Noch, gnadige Fürstinn, ist es Zeit. Es steht Bep Ihnen, sie zu milbern. Pringeffinn.

Melben Sie-

Dem Ronig, baf ich ihn erwarte.

Domingo.

Darf

Ich bas für Bahrheit nehmen, fcone Fürftinn? Pringeffinn.

Für Scherz doch nicht? Ben Gott! Sie machen mir Ganz bange. — Wie? Was hab' ich benn gethan, Wenn sogar Sie — Sie selber Sich entfärben?

Domingo.

Prinzessinn, diese Ueberraschung - taum Rann ich es fassen -

Pringeffiun.

Ja, hochwürd'ger herr,
Das sollen Sie auch nicht. Um alle Gater
Der Welt mocht' ich nicht haben, daß Sie's saßten.
Genug für Sie, daß es so ist. Ersparen
Sie Sich die Mübe zu ergrübeln, wessen
Beredsamkeit Sie diese Wendung danken.
Zu Ihrem Trost set; ich hinzu: Sie haben
Nicht Theil an dieser Sünde. Auch wahrhaftig
Die Kirche nicht; obschon Sie mir bewiesen,
Daß Fälle möglich wären, wo die Kirche
Sogar die Körper ihrer jungen Tochter
Für höh're Zwecke zu gebrauchen wüste.

Auch biese nicht. — Dergleichen fromme Grunde, Ehrwurd'ger Herr, sind mir zu hoch — Domingo.

Sehr gern,

Prinzeffinn, nehm' ich fie zurud, sobalb Sie überfluffig waren.

Pringeffinn. Bitten Sie

Von meinetwegen den Monarchen, ja In dieser Handlung mich nicht zu verkennen. Was ich gewesen, bin ich noch. Die Lage

Der Dinge nur hat seitdem sich verwandelt. Als ich sein Anerbieten mit Entrustung

Burude stief, ba glaubt' ich im Besitze Der schonften Koniginn ihn gludlich - glaubte Die treue Gattinn meines Opfers werth.

Das glaubt' ich damals — damals. Freilich jett,

Jest weiß ich's beffer.

Domingo.

Furstinn, weiter, weiter!

Ich bor' es, wir verftehen uns.

Prinzessinn.

Genug,

Sie ist erhascht. Ich schone sie nicht langer. Die schlaue Diebinn ist erhascht. Den Konig, Ganz Spanien, und mich hat sie betrogen. Sie liebt. Ich weiß es, daß sie liebt. Ich bringe Beweise, die sie zittern machen sollen. Der Konig ist betrogen — boch ben Gott! Er sen es ungerochen nicht. Die Larve Erhabner, übermenschlicher Entsagung Reiß' ich ihr ab, daß alle Welt die Stirn Der Sünderinn erkennen soll. Es kostet Mir einen ungeheuern Preis, doch — das Entzückt mich, das ist mein Triumph — doch ihr Noch einen größern.

Domingo. Run ift alles reif. Erlauben Sie, daß ich den Herzog rufe. (Er geht hinans).

Pringeffinn (erstaunt).

Bas wird das?

Zwölfter Auftritt.

Die Pringeffinn. herzog Alba. Domingo.

Domingo (ber ben Bergog bereinführt).

Unfre Nachricht, herzog Alba,

Kommt hier zu fpat. Die Furftinn Cboli Entbeckt uns ein Geheimniß, bas fie eben Bon uns erfahren follte.

Alba.

Mein Besuch

Wird bann um fo viel minder fie befremden. Ich traue meinen Augen nicht. Dergleichen Entbedungen verlangen Weiberblide.

Pringeffinn.

Sie sprechen von Entbedungen? — Domingo.

Bir munschten

Bu wiffen, gnab'ge Furstinn, welchen Ort, Und welche beg're Stunde Sie -Pringessinn.

Anch das!

So will ich morgen Mittag Sie erwarten. Ich habe Grunbe, dieses strafbare Geheimniß langer nicht zu bergen — es Nicht langer mehr dem Konig zu entziehn.

Alba.

Das war es, was mich hergeführt. Sogleich Muß ber Monarch es wissen. Und durch Sie, Durch Sie, Prinzessinn, muß er das. Wem sonst, Wem sollt' er lieber glauben, als der strengen, Der wachsamen Gespielinn seines Weibes?

Domingo.

Wem mehr, als Ihnen, bie, sobald fie will, Ihn unumschrankt beberrichen kann?

2116 a.

Ich bin

Erflarter Feind bes Pringen.

Domingo.

Eben das Ift man gewohnt bon mir borauszusegen. Die Fürstinn Eboli ist frep. Wo wir Berftummen muffen, zwingen Pflichten Gie Bu reben, Pflichten Ihres Umte. Der Rbnig Entflieht uns nicht, wenn Ihre Binte wirfen, Und bann vollenden wir das Werf.

MIba.

Doch bald,

Gleich jett muß es geschehn. Die Augenblicke Sind toftbar. Jebe nachfte Stunde fann Mir ben Befehl zum Abmarich bringen. -

Doming 9

(fic nach einigem Heberlegen jur Farftinn fehrenb). Db .

Sich Briefe finden lieffen ? - Briefe freilich, Bon bem Infanten aufgefangen, mußten hier Wirfung toun. - Lag feben. - Nicht mahr? - Ja. Sie schlafen boch — so daucht mir - in bemselben Gemache mit der Koniginn.

Prinzessinn.

3unåchst

An diesem. — Doch was soll mir bas?

de la Domingo, Land har

... Ber fich

ينت ۾ شهر آهند

Auf Schlöffer gut verstände! — Saben Sie Coillers fammtf. Berte. III.

Bemerkt, wo fie ben Schluffet gur Schatulle Gewöhnlich zu bewahren pflegt?
Pringeffinn (nachbehlend). " ?

The Control of Das Connte

Bu etwas fahren. — Ja - ber Schlaffet ware

aleu 🖅 Doming 6. Tra i be bi

Briefe wollen Boten -

Der Königinn Gefolg' ist groß. — Wer hier Auf eine Spur gerathen konnte! — Gold Vermag zwar viel —

21 lb a.

- " ............ Hat niemand mahrgenommen,

Db ber Infant Berfraute fat?

Richt Ginen;

In gang Mabrid nicht Ginen.

ÚŽ.

the congress of the meanth of the control of

Das' ift kilifam.

Das burfen Sie mir glauben; er verächtet Den ganzen Sof; ich habe meine Proben.

Doch wie? Bier eben fallt mir ein, als ich Bon bem Gemach ber Kinfginn heraus tam, Stand Ber Infant ben einem ihrer Pagen; Sie sprachen heimlich

Prinzessinn (rafd einfallend). Nicht boch! Nein! Das war -

Das war bon etwas anderm.

Domingo.

Sonnen wir:

Das wiffen? — Nein, ber Umftand ift verbachtig. — (3um bergog).

Und fannten Sie ben Dagen?

# gringessinn.

Rinderpoffen!

Bas wird's auch fonft gewesen senn? Genug, . Ich kenne bas. — Wir sehn uns also wieder, Eh' ich ben Ronig spreche. — Unterbessen Entbedt fich viel.

Domingo (fie auf die Seite fuhrend).
Und ber Monarch barf hoffen?

Ich darf es ihm verkutbigen? Gewiß? Und welche schnie Stunde seinen Bunschen Erfüllung endlich belingen wirb? Auch bies?

# Pringeffinn.

In ein'gen Tagen werd' ich krank; man trennt mich Bon der Person ber Königinn — bas ift. An unserm hofe Sitte, wie Sie wiffen. Ich bleibe dann auf meinem Zimmer.

Domingo.

Gliglich!

Gewonnen ift das große Spiel. Trop fep Geboten allen Koniginnen —

Pringeffinn.

Herch!

Man fragt nach mir — die Kbniginn verlangt mich. Auf Bieberseben.

(Gie eilt ab).

Drenzehnter Auftritt.

Alba. Domingo.

Domingo ---

(nach einer Paufe, woringer bie Pringeffinn mit ben Mugen begleitet bat).

Derzog, biefe Rofen,

Und ihre Schlachten -

MIBa.

Und bein Gott - fo will ich

Den Blig erwarten, ber und fintjen foll! (Gie geben ab).

Bierzehnter Auftritt,

. In einem Sarthauserklofter.

Don Rarlos. Der Prier.

Rarlos (jum Prior, indem er hereintritt). Schon da gewefen alfo? - Das bellag' ich.

Prior.

Seit heute Morgen schon das dritte Mal. Vor einer Stunde ging er weg —

Rarlos.

Er will ..

Doch wiederkommen? Hinterließ er's nicht? Prior.

Bor Mittag noch, versprach er.

Rarlos

(an ein genfter und fich in ber Gegend nmfebenb). Euer Mofter

Liegt weit ab von ber Straße. — Dorthin zu Sieht man noch Thurme von Madrid. — Ganz recht, Und hier fließt der Mansanares — Die Landschaft Ist, wie ich sie mir wünsche. — Alles ist hier still, wie ein Geheimniß.

Prior.

Bie der Gintritt

Ins and're Leben.

Rarlos.

Eurer Redlichkeit, Hochward'ger herr, hab' ich mein Kostbarstes, Mein heiligstes vertraut. Rein Sterblicher Darf wissen ober nur vermuthen, wen Ich hier gesprochen und geheim. Ich habe Sehr wicht'ge Grunde, vor der ganzen Welt Den Mann, den ich erwarte, zu verläugnen; Drum mablt' ich biefes Klofter. Bor Berrathern, Bor Ueberfall find wir boch ficher? Ihr Befinnt euch boch, was ihr mir zugefchworen?

Prior.

Bertrauen Sie und, gnab'ger herr. Der Argwohn Der Konige wird Graber nicht burchfuchen. Das Ohr der Neugier liegt nur an den Thuren Des Gludes und der Leidenschaft. Die Welt hort auf in diesen Mauern.

### Rarlos.

Denkt ihr etwa,

Daß hinter biese Borsicht, biese Furcht Ein schuldiges Gewiffen sich verkrieche?

Prior.

Ich benke nichts.

### Rarlos.

Ihr irrt euch, frommer Vater, Ihr irrt euch wahrlich. Mein Geheimnis zittert Vor Menschen, aber nicht vor Gott.

Prior.

Mein Cobn.

Das kummert uns sehr wenig. Diese Frenskatt Steht dem Verbrechen offen, wie der Unschuld. Ob, was du vorhaft, gut ist oder übel, Rechtschaffen oder lasterhaft — bas mache Mit deinem eignen Herzen aus.

### Rarips (mit Barme).

Berheimlichen, kann euern Gott nicht schanden. Es ist sein eignes, schonsted Werk. — 3war euch, Euch kann ich's wohl entbeden.

Prior.

Bu mas Ende?
Erlassen Sie mir's, lieber Prinz. Die Welt.
Und ihr Geräthe liegt schon lange Zeit
Bersiegelt da auf jene große Reise.
Bozu die karze Frst dar meinem Abschied
Noch einmal es erbrechen? — Es ist wenig,
Was man zur Seligkeit bedarf, — Die Glocke
Zur Hora täutet. Ich muß beten gehen.
(Der Prior geht ab).

Fünfzehnter Auftritt.

Don Karlos. Der Marquis pon Posatrict berein.

Marlos.

Ach endlich einmal, endlich — Marquis.

Beiche Prufung

Für eines Freundes Ungedult! Die Sonne Ging zweymal duf und zweymal unter, feit

Das Schickfal meines Karlos sich entschieben; Und jetzt, erst jetzt werd' ich es horen. — Sprich. Ihr seph versöhnt?

Rarlo. 6.

Der?

Marquis.

Du und Konig Philipp:

Und auch mit Flanbern ift's entschieben?

Rarlos.

Daß ,

Der Bergog morgen babin reist? - Das ift Entichieben, ja.

marquis.

Das fann nicht fenn. Das ift nicht.

Soll gang Mabrid belogen feyn? Du hatteft Geheime Audienz, fagt man. Der Konig —

Rarlos.

Blieb unbewegt. Wir find getrennt auf immer, Und mehr, als wir's fcon waren —

··· Marquis.

Du gehft nicht

Rach Flanbern?

Rarlos.

Mein! Nein! Nein!

Marquis.

D meine hoffnung!

#### Rarlos.

Das nebenben. D Roberich, seitbem Wir uns verlieffen, was hab' ich erlebt! Doch jetzt vor Allem beinen Rath! Ich muß Sie sprechen —

Marquis.

Deine Mutter? - Nein! - Bogu?

Rarlos,

Ich habe hoffnung. — Du wirft blaß? Sep rubig. Ich soll und werde gludlich sepn. — Doch davon Ein andermal. Jest schaffe Rath, wie ich Sie sprechen kann. —

Marquis.

Bas foll bas? Borauf grunbet

Sich dieser neue Fiebertraum?

#### Rarlos.

Nicht Traum!

Beym wundervollen Gott nicht! — Mahrheit, Mahrheit!
(Den Brief bes Königs an die Fürftinn von Choli bers porziehenb).

In diesem wichtigen Papier enthalten! Die Königinn ist fren; vor Wenschenaugen, Wie vor des Himmels Augen, fren. Da lies, Und bore auf, dich zu verwundern.

Marquis (ben Brief eröffnenb).

Bas?...

Bas feb' ich? Eigenhandig bom Monarchen? (Rachbem er es-gelefen).

Un wen ift biefer Brief?

Rarlos.

Un die Prinzessinn 'Bon Eboli. — Borgestern bringt ein Page Der Königinn von unbekannten Händen Mir einen Brief und einen Schlüssel. Man Bezeichnet mir im linken Flüget ves Pallastes, den die Königinn bewohnt, Ein Kabinet, wo eine Dame mich Erwarte, die ich längst geliebt. Ich solge Sogleich dem Winke

> Marquis. Rafender, bu folgteft?

Ich keinie fa die Handschrift nicht — Ich kenne Nur Eine solche Dame. Wer als sie Wird sich von Karlos angebeter wähnen? Boll süßen Schwindels slieg' ich inach dem Platze; Ein göttlicher Gesang, ber aus dem Janern Des Ziminsels nir enigezen schälts blent mie Zum Führer — ich erbsiehe das Gemach — Und wen entdeck' ich?

" Michiga ist and a

D ich errathe-Alles.

| Transfer to be the second                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dhne Rettung de der grand                                                                                                                                                                                                      |
| War ich verlorens <b>Ro</b> verith ; wär ich 🐬 💠 🔻                                                                                                                                                                             |
| In eines Engele Hande nicht gefällen.                                                                                                                                                                                          |
| Welch ungluckfel'ger Zufall! hintergangen · · ·                                                                                                                                                                                |
| Bon meiner Blide unvorficht'ger Sprache,                                                                                                                                                                                       |
| Gab fie ber fuffen Taufchung fich dabin, "                                                                                                                                                                                     |
| Sie selber fen ber Abgott biefer Blicke.                                                                                                                                                                                       |
| Gerührt von meiner Seele ftillen Leiben, 40 2 223                                                                                                                                                                              |
| Beredet fich groffinuthig unbesonnen if (410)                                                                                                                                                                                  |
| Ihr weiches Herz, nie Liebe zu erwiedene " "                                                                                                                                                                                   |
| Die Chrfurcht schlen mir Schneigen gu gebieten;                                                                                                                                                                                |
| Sie hat die Kuhnbeit es 34 Brechen - offen                                                                                                                                                                                     |
| Liegt ihre schone Geele mir - : 2000 mil melig.                                                                                                                                                                                |
| ेश क <b>े म्ब्राहेतर वृक्ष १७३</b> ०के समाव रहा है। ए                                                                                                                                                                          |
| So ruhig a la l                                                                                                                                                                               |
| Erzählst du bas? - Die Fürstinn Choli and                                                                                                                                                                                      |
| Durchschaute bich. Rein Indeifel mehr, fie brang                                                                                                                                                                               |
| In beiner Liebe innerftes' Geheimniß. 3 200 200                                                                                                                                                                                |
| Du hast sie schwer beleidiget & Gie beherrscht                                                                                                                                                                                 |
| Den Könfig. (1919)                                                                                                                                                                                                             |
| Rarlos (Juverfichtfich).                                                                                                                                                                                                       |
| Sie ift tugenbhaft. Wir in in in in in in                                                                                                                                                                                      |
| Marquis.                                                                                                                                                                                                                       |
| ्राप्त विश्व के प्राप्त के किस किस किस किस के में सुकता है। जा सुकता के साम किस किस किस किस किस की साम किस की<br>जाने किस के किस की |
| Aus Eigennutz ber Liebe Diefe Eligenb; nnb i                                                                                                                                                                                   |
| Sch fürchte fehr sich fenne fig _ mielmenfall :                                                                                                                                                                                |

Reicht fie empor zu jenem Ibeale, Das aus ber Seele mutterlichem Boben, In ftolger, ichoner Grazie empfangen, ... Freywillig fproft und ohne Gartners Salfe Berschwenderische Blathen treibt! Es ift ... Ein frember 3meig, mit nachgeahmtem Gab In einem rauben himmelsftrich getrieben; Ergiehung, Grundfat, nenn' es wie bu willft, Erworbne Unichuld, bem erhitten Blut Durch Lift und ichwere Rampfe abgerungen, Dem himmel, ber fie forbert und bezahlt, Gewiffenhaft forgfaltig angeschrieben. Ermage felbft! Bird fie ber Roniginn Es je vergeben tonnen, bag ein Mann-Un ihrer eignen , fcwer ertampften Tugenb Boraber ging, fich far Don Philipps Kran In hoffnungelofen Flammen ju verzehren? Rarlos.

Rennst du die Farstinn so genau? Marau is.

Gewiß nicht.

Raum daß ich zweymal fie gesehn. Doch nur Ein Wort laß mich noch sagen: Mir kam vor, Daß fie geschickt des Lasters Blogen mied, Daß fie sehr gnt um ihre Tugend wußte. Dann sah ich auch die Koniginn. — D Karl, Wie anders Alles, was ich bier bemerkte!

In angeborner stiller Glorie,
Mit sorgenlosem Leichtsun, mit des Anstands
Schulmäßiger Berechnung unbekannt,
Gleich serne von Berwegenheit und Furcht,
Mit festem Heldenschritte wandelt sie Die schmale Mittelbahn des Schicklichen,
Unwissend, daß sie Anbetung erzwungen,
Wo sie von eignem Benfall nie geträumt.
Erkennt mein Karl auch hier in diesem Spiegel,
Auch jest noch seine Eboli? — Die Fürstinn
Blieb standhaft, weil sie liebte; Liebe war
In ihre Tugend wörtlich einbedungen.
Du haft sie nicht belohnt — sie fällt.

Rarlos (mit einiger heftigteit).

Rein! Rein!

(Radbem er heftig auf und nieder gegangen)... Rein, fag' ich dir. — D wäßte Roberich, Wie treflich es ihn fleibet, feinem Karl Der Seligkeiten gottlichfte, ben Glauben An menschliche Bortreflichkeit, zu fteblen!

Marquis. Alden

Berbien' ich das? — Nein, Liebling meiner Seele, Das wollt' ich nicht; ben Gott im Himmel nicht! — O diese Eboli — sie war' ein Engel, Und ehrerbietig wie du selbst sturzt' ich Bor ihrer Glorie mich nieder, hatte Sie — dein Geheimniß nicht erfahren.

#### Karlos, 3

... ... Sich,

Bie eitel beine Furcht ist! Dat sie andre, Beweise wohl, als die sie selbst beschämen? Wird sie der Rache trauriges Vergnügen Mit ihrer Shre kaufen?

Marguist mist

Ein Errothen, ....

Rarlos (mit Saftigfeit aufftebenb).

mein, bastft

Bu hart, zu grausam. Sie ist stolz und ebel; sied u. Ich kenne sie und fürchte nichts. Uppspußt. Wersucken. Bersucken meine Hoffnungen zu schrecken. Ich spreche meine Muthen.

Comparants. A profession

Land the land States Maguel 1864

rosis in gentlichten gentlichen gentlichen gentlich in der Bahren gentlichen gentlich gentlic

Mein Schicklat wiffen, "Sorge mur, wie ich Sie fprechen kann beiten beiten wie ich in ber

- frank der ged M. 4.x9 u. 6.8 retur an tillaw & 3.

Ihr zeigen? Bigflich willft, bu pasifer felbelereid, er

े आ में किर्देशिक्षीक्षाण प्रस्तीत राजवा प्राप्त

. s. - des de la constanta de

Mich barum nicht. Das Mittel jetzt, bas Mittel, Daß ich sie spreche! Marquis (mit Bebeutung). . . Gagteft bu mir nicht, Du liebteft deine Mutter? - Du bift Willens, Ihr biefen Brief zu zeigen? (Rarlos fieht gur Erbe und fcmeigt). Rarl, ich lese In beinen Mienen etwas - mir gang nen - - !-Sang fremd bis diesen Augenblick, - Du wendeft Die Augen von mir? So ift's mahr? - Db ich Denn wirklich recht gelefen ? Laf doch febn -(Karlos giebt ibm ben Brief. Das Marguis gegreift ibn). to a Raffy Bo televis of amicon day Bas, bift du rafend? It war and I to wer bermen n. (Mit gemäßigter Empfinbflchfeit II) Mitte - ich geftelt es - "! Un diefem Briefe lagimit vielte die bei in gert nicht Marquis. Darum zerriß ich ihn. (Der Marquis rubt mit einem burdbringenden Blid auf bem Pringen, bergibn zweifelhaft anfieht. Langes --::piGillichweigen). 2 37 9 46 466 Foot Sprich doch — was haben

Entweihungen bes königlichen Bettes Mit Deiner — Deiner Riebe benn zu schaffen ? War Philipp dir gefährlich? Welches Band Rann die verletzten Pflichten des Gemahls Mit deinen kuhnern Hoffnungen verknupfen? Hat er gefündigt, wo du liebst? Nun freilich Lern' ich dich fassen. -O wie schlecht hab' ich Bis jetzt auf deine Liebe mich verstanden!

Rarlos.

Wie, Roberich? Was glaubst bu?

Marquis.

Dich fähle,

Wovon ich mich entwöhnen muß. Ja eink, Einst war's ganz anders. Da warst du so reich, So warm, so reich! ein ganzer Weltkreis hatte In deinem weiten Busen Raum. Das Alles Ist nun dahin, von einer Leidenschaft, Von einem kleinen Eigennut verschlungen. Dein herz ist ausgestorben. Keine Thrane Dem ungeheuern Schicksal der Provinzen, Nicht einmal eine Thrane mehr! — D Karl, Wie arm bist du, wie bettelarm geworden, Seithem du niemand liebst als Dich!

Rarlos

(wirft fic in einen Seffel. — Nach einer Pause mit kaum unterbruckem Weinen).

Ich weiß,

Daß bu mich nicht mehr achteft.

#### Marquis.

Nicht so, Karll.

1

irlan vi z 🔾

Ich kenne diese Auswallung. Sie war Berirrung lobenswürdiger Gefähle. Die Königinn gehörte dir, war dir

Geraubt von dem Monarchen — boch bis jett Mißtrautest du bescheiben beinen Rechten.

Weigtraurest ou beicheiben beinen Rechten. Bielleicht war Philipp ihrer werth. Du wagtest,

Rur leife noch, bas Urtheil gang gu fprechen.

Der Brief entschieb. Der Barbigfie marft Du.

Mit stolzer Freude fahst Du num bas Schickfal

Der Tyrannen, bes Raubes überwiesen. 1944.

Du jauchzteft, ber Beleidigte gu fenn;

Denn Unrecht leiden schmeichelt großen Seeleni

Doch hier verirrte beine Phantafie, ...

Dein Stolz empfand. Genugthatung - bein: Derg'

Berfprach fich Soffnung. Gieb, ich wußt' es wohl, Du hatteft biesmal felbft Dich mifberffanden.

Rarlos (gemiftt).

Die gen gen ne Geffennen auf Me

Schillers fammtl. Werte. III.

Die ich bes Fehlers zeihen kann. Doch nun Wir beffer und verstehen, fep's! Du follst Die Koniginn jetzt sprechen, mußt sie sprechen. --

Rarlos (ibm um den hals fallend). D wie erroth' ich neben bir!

Marquis.

Du haft

Mein Bort. Run überlaß mir alles Andre.
Ein wilder, kühner, glüdlicher Gedanke (; ...
Steigt auf in meiner Phantasie. — Du folist
Ihn hören, Karl, aus einem schonern Mande.
Ich dränge mich zur Königinn. Bielleicht
Daß morgen schon der Ausgang sich erwiesen.
Bis dahing Karl, verziß nicht, daß, "ein Auschlag,
Den höhere Bernunft, gabar, das Leiben.
Der Monschheit drängt, zehntausendmat vereitelt
Nie ausgegeben merden darf." — Pont du?
Erinnre dich an Flandern!

. Riarlos. ....

a grade a garaga and a faire a

· Was Du und hohe Augend mir gebieten.

Marquid (geht an ein Genften), be the

Die Zeit ist um. Ich. bre bein Gefolge.

Sett wieder Kronpritz und Bafall.

1- 8 8 4 10 %. Carrent

Du fabrit

Sogleich gur Stabt?

Marquis.

Sogleich.

Rarlos.

Salt! noch ein Wort!

Die leicht mar bas vergeffen! - Gine Nachricht,

Die außerst wichtig: — "Briefe nach Brabant

Erbricht ber Ronig." Sen auf beiner But!

Die Post des Reichs, ich weiß es, hat geheime Befelle.

. Marquis.

Wie erfuhrst du bas?

Rarlos.

Don Raymond

Von Taxis ist mein guter Freund.

Marquis (ngd einigem Stillfdweigen).

- Auch bas!

So nehmen fie ben. Umweg über Deutschland!

(Sie geben ab gu verschiebenen Churen).

# Dritter Aft.

## Erfter Auftritt.

Auf dem Rachttiche zwey brennende Lichter. Im hinters grunde des Limmers einige Pagen auf den Anien, einges schlafen. Der König, von oben herab halb ausgekleidet, steht vor dem Lische, einen Arm über den Gessellegebeugt, in einer nachdenkenden Stellung. Bor ihm liegt ein Mes baillon und Papiere.

# Tau na Konig. In wei 1889.

Daß sie sonst Schwärmerinn gewesen — wer Kann's läugnen? Nie konnt' ich ihr Liebe geben, Und dennoch — schien sie Mangel je zu fühlen? So ist's erwiesen, sie ist falsch.

(hier macht er eine Bewegung, die ihn ju fich felbft. bringt. Er fieht mit Befremdung auf).

We war ich?

Wacht denn hier Niemand, als der Konig? — Bas? Die Lichter icon herab gebrannt? Doch nicht

Schon Tag?— Ich bin um meinen Schlummer. Minmi Ihn für empfangen an, Natur. Ein König hat Richt Zeit, verlorne Nächte nachzuholen; Jett bin ich wach und Tag soll senn.

(Er loicht die Lichter aus und diffnet eine Fenfter, garbing. — Indem er auf und nieder geht, bemerkt er die ichlafenden Anaben, und bleibt eine Zeitlang ichmeb gend vor ihnen fieben; barauf zieht er die Glode).

Schläft's irgend

Bielleicht in meinem Borfaal auch?

Zwepter Auftritt.

Der Ronig. Graf Lerma.

Lerma

(mit Befinrjung, ba er ben Konig gewahr wirb). Befinden

Sich Ihre Majestat nicht wohl?

Ronig.

Im linken

Schlofpavillon mar Feuer. Sortet ihr Den Lermen nicht?

Lerma.

Rein, Ihre Majestat.

Ronig.

Mein? Bie? Und alfo hatt' ich nur getraumt?

Das tann von Dhugefahr nicht kommen. Schlaft Muf jenem Flügel nicht bie Roniginn ?

Lerma.

Ja, Ihre Majestat.

Ronig

Der Traum erschreckt mich.

Man foll die Wachen kunftig bort verdoppeln, Hort ihr? so bald es Abend wird — boch ganz, Sanz insgeheim. — Ich will nicht haben, daß — Ihr pruft mich mit den Augen?

Lerma.

Ich entdede Ein brennend Auge, bas um Schlummer bittet. Darf ich es wagen, Ihre Majestät An ein kostbares Leben zu erinnern, An Bolker zu erinnern, die die Spur Durchwachter Nacht mit fürchtender Befremdung In solchen Mienen lesen würden — Nur Zwen kurze Morgenstunden Schlaf —

Ronig (mit zerftorten Bliden).

Schlaf?

Schlaf find' ich in Edfurial. — So lange Der König schläft, ift er um seine Krone, Der Mann um seines Weibes Herz — Nein! Rein! Es ist Verleumbung. — War es nicht ein Weib, Ein Weib, das mir es flusterte? Der Name Des Weibes heißt Verleumdung. Das Verbrechen Ift nicht gewiß, bis mir's ein Mann befräftigt.
(Bu ben Pegen, welche fich unterbeffen ermuntert haben).
Ruft Herzog Alba!

(Pagen geben).

Tretet naber, Graf!

Ist's wahr?

(Er bleibt forfchend vor dem Grafen fteben).

D eines Pulfes Dauer nur

Allwiffenheit! — Schwort mir, ift's mahr? 3ch bin Betrogen? Bin ich's? Ift es mahr?

Lerm a.

Mein großer,

Mein befter Konig. -

Ronig (jurudfahrend).

König! König nur

Und wieder König! — Reine beffre Antwort, Als leeren hohlen Wiederhall? Ich schlage An diesen Felsen und will Wasser, Wasser Für meinen heißen Fieberdurst — Er gibt Mir glübend Gold.

Lerma.

Bas mare mahr, mein Konig?

Ronig.

Nichts. Nichts. Berlagt mich. Gest.

(Der Graf will fich entfernen, er ruft ihn noch einmal gurud). Shr fend vermählt?

Send Bater? Ja ?

Lerma. Ja, Ihre Majeftat.

Ronig.

Bermählt, und könnt' es wagen, eine Nacht, Ben Eurem Herrn zu wachen? Ener Haar
Ist filbergrau und ihr erröthet nicht,
An eures Weibes Redlichkeit zu glauben?
D geht nach Hause. Eben trefft ihr sie In eured Sohns blutschändrischer Umarmung.
Glaubt eurem König, geht — Ihr steht bestürzt?
Ihr seht mich mit Bedeutung an? — weil ich,
Ich selber etwa graue Haare trage?
Ungläcklicher, besinnt euch. Königinnen
Bestecken ihre Tugend nicht. Ihr send
Des Todes, wenn ihr zweiselt —

Lerma (mit Sige).

Wer fann bas?

In allen Staaten meines Königs, wer Ift frech genug, mit giftigem Verdacht Die engelreine Tugend anzuhauchen? Die beste Königinn so tief —

Ronig.

Die Befte?

Und eure Beste also auch? Sie hat Sehr warme Freunde um mich ber, find' ich. Das muß ihr viel gekostet haben — mehr, Mis mir bekannt ift ; baß fie gebem kannt. Ihr fepb entlaffen. Laßt ben Herzog kommen.

Lerma.

Schon bor' ich ihn im Borfaal -

(3m Begriff an geben).

Ronig (mit gemildertem Cone).

Graf! — Was ihr

Borhin bemerkt, ift boch wol wahr gewesen. Mein Kopf glubt von durchwachter Nacht. — Bergest, Bas ich im wachen Traum gesprochen. Hört ihr? Bergest es. Ich bin euer gnad'ger König.

(Er reicht ihm die Sand jum Auffe. Lerma geht, und bfinet dem Bergog von Alba die Thur).

### Dritter Auftritt.

Der Ronig und herzog von Alba.

#### Allba

(nähert sich bem Könige mit ungewisser Miene). Ein mir so überraschender Befehl — Zu dieser außerordentlichen Stunde?

(Er fingt, wie er den König genauer betrachtet). Und dieser Anblick —

#### Ronig

(hat fich niedergefest und bas Mebaillon auf bem Tifche ergrifs fen. Er fieht den Bergog eine lange Zeit fillschweigend au).

Also wirklich wahr?

Ich habe keinen treuen Diener?

# Alba (steht betreten stid).

Wie ?

Ronig.

Ich bin auf's tobtlichfte gekrantt - man weiß es, : Und Niemand, ber mich warnte!

Alba (mit einem Blid des Erftaunens). Eine Rrantung,

Die meinem Konig gilt und meinem Aug' Entging?

Ronig (zeigt ihm die Briefe). Erkennt ihr biefe Sand?

Alba.

Es ift

Don Karlos Band. -

Ronig.

(Paufe, worin er ben herzog fcarf beobactet). Bermuthet ihr noch nichts?

Ihr habt vor seinem Chrgeiz mich gewarnt? War's nur sein Chrgeiz, dieser nur, wovor Ich zittern sollte?

Alba.

Ehrgeiz ist ein großes — Ein weites Wort, worin unendlich viel Noch liegen kann.

Ronig.

Und wißt ihr nichts besonders

Mir gu entbeden?

#### · NIba

(nach einigem Stillschweigen mit verschlöffener Miene). Ihre Majestät

Vertrauten meiner Bachsamkeit das Reich. Dem Reiche bin ich mein geheimstes Wissen Und meine Einsicht schuldig. Was ich sonst Vermuthe, benke ober weiß, gehört Wir eigen zu. Es find geheiligte Besthungen, die der verkaufte Stave, Wie der Vasall, den Königen der Erde Zurückzuhalten Vorrecht hat — Nicht alles, Was klar vor meiner Seele steht, ist reif Genug für meinen König. Will er doch Bestiedigt senn, so muß ich bitten, nicht Mis Herr zu fragen.

Konig (gibt ihm die Briefe).

Left.

Alba.

(flest und wendet fich erschroden gegen ben König). Wer war

Der Rasende, dies unglückselge Blatt In meines Konigs Hand zu geben? Konig.

42.

Bas?

So wist ihr, wen der Inhalt meint? — Der Name Ift, wie ich weiß, auf dem Papier bermieben.

Alba (betroffen gurudtretend). Ich mar zu ichnell.

Konig. Ihr wift?

Alba (nach einigem Bebenken).
Es ift beraus.

Mein herr befiehlt — ich barf nicht mehr gurud — Ich läugn' es nicht — ich fenne bie Person.

#### Ronig

(ausstehend in einer schrecklichen Bewegung). D einen neuen Tod hilf mir erdenken, Der Rache fürchterlicher Gott! — So klar, So weltbekannt, so laut ist das Verständniß, Daß man, des Forschens Mühe überhoben, Schon auf den ersten Blick es rath — Das ist Ju viel! Das hab' ich nicht gewußt! Das nicht! Ich also bin der Letzte, der es sindet! Der Letzte durch mein ganzes Reich —

Alba (wirft fic dem Konige gu Fußen).

Ja, ich bekenne

Mich schuldig, gnabigster Monarch. Ich schame Mich einer feigen Klugheit, die mir da Bu schweigen rieth, wo meines Konigs Ehre, Gerechtigkeit und Wahrheit laut genug Bu reden mich bestürmten — Weil doch Alles Berstummen will — weil die Bezauberung Der Schonheit aller Manner Jungen bindet, So sewagt, ich rede; weiß ich gleich, Daß eines Sohns einschmeichelnde Betheutung,

Daß die verführerischen Reizungen, Die Thranen der Gemahlinn —

Ronig (raich nub beftig).

Stehet auf.

Ihr habt mein königliches Wort — Steht auf. Sprecht unerfchroden.

. Alba (aufftebend).

Ihre Majeftat .

Besinnen Sich vielleicht noch jenes Borfalls Im Garten zu Aranjuez. Sie sanden Die Königinn von allen thren Damen Berlassen — mit zersibrtem Blick — allein In einer abgelegnen Laube.

Rdnig.

Sa!

Bas werd'ich horen? Weiter!

Alba.

Die Marquifinn

Bon Mondekar ward aus dem Meich verbannt, Weil sie Großmurh genug besaß, sich schnell Für ihre Königinn zu opfern — Sett Sind wir berichtet — Die Marquissen hatte Nicht mehr gethan, als ihr befohlen worden. Der Prinz war bort gewesen.

Ronig (foredlich auffahrenb).

Dort gemefen ?

Doch also -

Alba. .

Eines Mannes Spur im Sande, Die von dem linken Eingang dieser Laube Nach einer Grotte sich verlor, wo noch Ein Schnupftuch lag, das der Infant vermisste, Erweckte gleich Verdacht. Ein Gartner hatte. Dem Prinzen dort begegnet, und das war, Beynah' auf die Minnte ausgerechnet, Dieselbe Zeit, wo Eure Mazestät

er Koniger, er angere,

(aus einem finftern Rachfinnen gurudfemment).
Und fie weinte,

Alls ich Befremdung bliden ließ! Sie machte Bor meinem ganzen Hofe mich errothen! Errothen vor mir selbst — Bey Gott! ich fand , Wie ein Gerichteter vor ihrer Tugend —

(Eine lange und tiefe Stille. Er fest fich nieber und verhalt bas Geficht).

Ja, Herzog Alba — Ihr habt Recht — Das könnte Zu etwas Schrecklichem mich führen — Laßt. Wich einen Augenblick allein.

Alba.

Mein Ronig, . .

Selbst bas enticheibet noch nicht gang -Ronig (nach ben Papieren greifenb).

Much des nicht?

Und bas? Und wieder das? Und dieser taute Zusammenklang verdammender Beweise? D es ist klarer als das kicht — Was ich Schon lange Zeit voraus gewußt — Det Frevel Begann da schon, alksich von euern Händen Sie in Madrid zuerst empfing — Roch sehlich Mit diesem Blick des Schreckens, geisterdleich, Auf meinen grauen Haaren sie verweilen. Da sing es an, das falsche Spiel!

Dem Pringen

Starb eine Braut in feiner jungen Matter." Schon hatton fie mit Banichen fich gewiegt, In feurigen Empfindungen verstanden, Die ibr ber neue Stand verbot. Die gurcht Bar icon besiegt, Die Furcht, die fonft bas erfte Geftanbniß zu begfeiten pflegt, und fuhner Sprach die Berführung in vertrauten Bildern Erlaubter Ruderinnerung. Berschwiftert Durch harmonie ter Meinung und der Jahre, Durch gleichen 3mang ergurnt, geborchten fie Den Ballungen ber Leibenschaft fo breifter. Die Politik griff ihrer: Neigung vor; Ift es ju glauben, mein Monarch, bag fie Dem Staatsrath biefe Bollmacht zuerkannte? Daß fie die Lufternheit bezwang, die Wahl Des Rabinets aufmertfamer zu prufen ?

Sie war gefafft auf Liebe, und empfing — Ein Diadem —

Ronig (beleibigt und mit Bitterfeit).

Sehr weise, Herzog — Ich bewundre eure Beredsamkeit. Ich bank' euch.

(Aufftebend, talt unb folg).

Ihr habt Recht:

Die Königinn hat sehr gefehlt, mir Briefe Bon diesem Inhalt zu verbergen — mir Die strasbare Erscheinung des Infanten Im Garten zu verheimlichen. Sie hat-Aus falscher Großmuth sehr gesehlt. Ich werbe

(Er zieht die Glode).

Wer ist sonst

Albainer vice

. Sout ich

Lafft.

Domingo kommen.

(Der Page geht;ah)...

Daß ihr bennahe zwen Minuten lang Mich ein Berbrechen hattet fürchten laffen, Das gegen Euch begangen werden kann. (Alba entfernt sich).

Bierter Auftritt.

Der Konig. Domingo.

Der Konig (gehtenigemal auf und ab, sich zu sammeln). Dom in go

(tritt einige Minuten nach bem herzog berein, nabert fichbem Konige, ben er eine Zeitlang mit feperlicher -- Stille betrachtet).

Bie froh erftaun' ich , Eure Majeftat So ruhig , fo gefaßt ju febn.

Ronig.

Erstaunt ihr? —

Domingo.

Der Borficht fep's gebankt, daß meine Furcht Doch also nicht gegrundet mar! Nun barf Ich um so eher hoffen.

> Ronig. Eure Furcht?

Was war zu fürchten?

Domingo. Ihre Majeståt, Ich darf nicht bergen, daß ich allbereits Um ein Geheimniß weiß -

Ronig (finfter).

Sab' ich benn ichon

Den Bunfch geaußert, es mit euch zu theilen? Ber tam fo unberufen mir zuvor? Sehr fuhn, ben meiner Chre!

Domingo.

Mein Mongrch!

Der Ort, der Anlaß, wo ich es erfahren,
Das Siegel, unter dem ich es erfahren,
Spricht wenigstens von dieser Schuld mich fren.
Am Beichtstuhl ward es mir vertraut — vertraut
Als Missethat, die das empsindliche
Gewissen der Entdeckerinn belastet,
Und Enade ben dem Himmel sucht. Zu spåt
Beweint die Fürstinn eine That, von der
Sie Ursach hat die fürchterlichsten Folgen
Für ihre Königinn zu ahnen.

Ronig.

Wirklich?

Das gute herz! — Ihr habt gang recht vermuthet, Weswegen ich euch rufen ließ. Ihr follt Aus diesem dunkeln Labyrinth mich führen, Worein ein blinder Eifer mich geworfen. Bon Euch erwart' ich Wahrheit. Redet offen

Mit mir. Bas foll ich glauben, was beschließen? Bon eurem Amte fordr' ich Babrheit.

Doming o.

Sire,

Wenn meines Standes Mildigkeit mir auch Der Schonung suße Pflicht nicht auferlegte, Doch wurd' ich Eure Majestät beschwören, Um Ihrer Ruhe willen Sie beschwören, Ben dem Entdecken still zu stehn — das Forschen In ein Geheimniß ewig aufzugeben, Das niemals freudig sich entwickeln kann. Was jetzt bekannt ist, kann vergeben werden. Ein Wort des Königs — und die Königinn hat nie gesehlt. Der Wille des Monarchen Verleiht die Tugend wie das Gluck — und nur Die immer gleiche Ruhe meines Königs Kann die Gerüchte mächtig niederschlagen,

Ronig.

Gerüchte?

Bon mir, und unter meinem Bolfe?
Dom in go.

Lägen!

Berdammenswerthe Lugen! Ich beschwor' es. Doch frenlich gibt es Kalle, wo der Glaube Des Bolfs, und war' er noch so unerwiesen, Bedeutend wie die Wahrheit wird. Ronig.

Ben Gott!

Und hier gerabe mar' es -

Domingo.

Guter Name

Ist bas fostbare, einz'ge Gut, um welches Die Koniginn mit einem Burgerweibe Wetteifern muß —

Ronig.

Fur ben boch, will ich hoffen, hier nicht gezittert werben foll?
(Er ruht mit ungewiffem Blid auf Domingo. Rach eis nigem Stillichweigen).

Raplan,

Ich foll noch etwas Schlimmes von euch hören. Berschiebt es nicht. Schon lange les' ich es In diesem Unglud bringenden Gesichte. Heraus damit! Sey's was es wolle! Last Nicht långer mich auf dieser Folter beben. Was glaubt das Bolf?

Domingo.

Noch einmal, Sire, bas Bolf

Rann irren — und es irrt gewiß. Was es Behauptet, barf ben Ronig nicht erschuttern — Nur — baß es so weit schon sich wagen burfte, Dergleichen zu behaupten —

Ronig.

Bas? Mußich

So lang' um einen Tropfen Gift euch bitten?

Domingo.

Das Bolf benkt an den Monat noch jurud, Der Eure königliche Majeståt Dem Tode nahe brachte — Drenßig Wochen

Nach diesem liest es von der glücklichen

Entbindung —

(Der König fieht auf und zieht die Glode. Herzog von Alba tritt herein. Domingo betroffen).

Ich erstaune, Sire!

Ronig (dem herzog Alba entgegen gebend).

Toledo!

Ihr send ein Mann. Schützt mich vor diesem Priester! Dom'ing o.

(Er und herzog Alba geben fich verlegene Blide. Rach einer Paufe).

Wenn wir voraus es hatten wiffen konnen, Daß diese Nachricht an dem Ueberbringer Geahndet werden follte —

Abnig.

Bastart, sagt ihr?

Ich war, fagt ihr, vom Tode kaum erstanden, Als sie sich Mutter fühlte? — Wie? Das war Ja damals, wenn ich anders mich nicht irre, Als ihr den heiligen Dominikus In allen Kirchen für das hohe Bunder lobtet, Das er an mir gewirkt? — Bas damals Bunder Gewesen, ist es jetzt nicht mehr? So habt Ihr damals, oder heute mir gelogen. An was verlangt ihr, daß ich glauben soll? Dich durchschau' euch. Bare das Komplott Schon damals reif gewesen — ja, dann war Der Reilige um seinen Ruhm.

Alba.

Romplott!

Ronig.

Ihr folltet

Mit dieser benspiellosen Harmonie
Jetzt in derselben Meinung euch begegnen,
Und doch nicht einverstanden seyn? Mich wollt
Ihr das bereden? Mich? Ich soll vielleicht
Nicht wahrgenommen haben, wie erpicht
Und gierig ihr auf euern Raub euch stürztet?
Mit welcher Wollust ihr an meinem Schmerz,
An meines Jornes Wallung euch geweidet?
Nicht merken soll ich, wie voll Eiser dort
Der Herzog brennt, der Gunst zuvorzueilen,
Die meinem Sohn beschieden war? Wie gern
Der fromme Mann hier seinen kleinen Groll
Mit meines Jornes Riesenarm bewehrte?
Ich bin der Bogen, bildet ihr euch ein,
Den man nur spannen dürse nach Gefallen?—

Noch hab' ich meinen Willen auch — und wenn Ich zweifeln foll, fo laßt mich wenigstens Ben euch ben Anfang machen.

Alba.

Diefe Deutung

Dat unfre Treue nicht erwartet.

Ronig.

Treue!

Die Treue warnt vor drohenden Berbrechen,
Die Rachgier spricht von den begangenen.
Laßt hören! Was gewann ich denn durch eure
Dienstfertigkeit? — Ist, was ihr vorgebt, wahr;
Was bleibt mir übrig als der Trennung Wunde?
Der Rache trauriger Triumph? — Doch nein,
Ihr sürchtet nur; ihr gebt mir schwankende
Vermuthungen — Um Absturz einer Hölle
Laßt ihr mich stehen und entstieht.

Domingo.

Sind andre

Beweise möglich, wo das Auge felbst Richt überwiesen werden kann?

Ronia

(nach einer großen Paufe ernft und felerlich ju Dominge fich wendenb).

Ich will

Die Großen meines Ronigreichs versammeln, Und selber zu Gerichte figen. Tretet Heraus vor allen — habt ihr Muth — und klaget ...
Als eine Buhlerinn sie an! — Sie soll
Des Todes sterben — ohne Rettung — sie
Und der Infant soll sterben — aber — merkt euch!
Kann sie sich reinigen — Ihr selbst! Wollt ihr
Die Wahrheit durch ein solches Opfer ehren?
Entschließet euch. Ihr wollt nicht? Ihr verstummt!
Ihr wollt nicht? — Das ist eines Lügners Eiser.

21 1 b.a

(ber stillschweigend in ber Ferne gestanden, talt und ruhig). Ich will es,

Ronig

(brebt fic erftaunt um, und fieht ben herzog eine Bett lang ftarr an).

Das ift fuhn! Doch mir fallt ein,

Daß Ihr in scharfen Schlachten euer Leben An etwas weit Geringeres gewagt — Mit eines Würfelspielers Leichtsinn für Des Ruhmes Unding es gewagt — Und was Ist Euch das Leben? — Konigliches Blut Geb' ich dem Rasenden nicht Preis, der nichts Zu.hossen hat, als ein geringes Dasenn Erhaben aufzuge ben — Euer Opfer Berwerf ich. Seht — Geht, und im Audienzsaal Erwartet meine weiteren Besehle.

· (Beibe geben ab).

# Fünfter Auftritt.

Der Ronig, allein.

Jett gib-mir einen Menfchen, gute Borficht -Du hast mir viel gegeben. Schenke mir Jetzt einen Menschen. Du - bu bift's allein: Denn deine Mugen prufen bas Berborgne. : Ich bitte bich um einen Freund, benn ich Bin nicht, wie du, allwiffend. Die Gehulfen, Die du mir'zugeordnet haft, was fie Mir find, weißt bu. Bas fie verdienen, haben Sie mir gegolten. Ihre gabmen Lafter, Beherricht vom Zaume, bienen meinen 3weden, Bie beine Wetter reinigen die Welt. Ich brauche Wahrheit — Ihre stille Quelle Im dunkeln Schutt bes Frrthums aufzugraben, Ift nicht das Loos ber Konige. Gib mir Den feltnen Dann mit reinem, offnem Bergen, Mit hellem Geift und unbefangnen Augen, Der mir fie finden helfen kann - ich schutte Die Lofe auf; lag unter Taufenden, Die um ber Sobeit Sonnenscheibe flattern, Den Einzigen mich finden.

(Er offnet eine Schatulle, und nimmt eine Schreibtafel beraus. Nachdem er eine Zeitlang barin geblattert). Blofe Namen -

Nur Namen stehen bier, und nicht einmal Erwähnung bes Berdienfts, bem fie ben Plat Auf dieser Tasel banken — und was ist Bergeßlicher als Dankbarkeit? Doch hier Auf dieser andern Tasel les' ich jede Bergehung punktlich bengeschrieben. Bie? Das ist nicht gut. Braucht etwa das Gedächtniß Der Rache dieser Hulse noch?

(Liest weiter).

Graf Egmont?

Was will ber hier? — Der Sieg ben Saint Quentip War längst verwirkt. Ich werf ihn zu den Todten.

(Er lofcht biefen Namen aus, und fcreibt ibn auf bie andre Tafel. Nachdem er weiter gelefen).

Marquis von Posa? — Posa? — Posa? Kann Ich dieses Menschen mich doch kaum besinnen! Und zwensach angestrichen — ein Beweis, Daß ich zu großen Zwecken ihn bestimmte! Und war es möglich? dieser Mensch entzog Sich meiner Gegenwart bis jest? vermied Die Augen seines königlichen Schuldners? Bey Gott! im ganzen Umkreis meiner Staaten Der einz'ge Mensch, der meiner nicht bedars! Besäß' er Habsucht oder Ehrbegierde, Er wäre längst vor meinem Thron erschienen. Wag' ich's mit diesem Sonderling? Wer mich haben.

(Er geht ab).

# Sechster Auftritt.

Der Andiengfaal.

Don Rarlos im Gesprach mit dem Pringen von Parma. Die Herzoge von Alba, Feria, und Mesbina Sidonia. Graf von Lerma, und noch andere Granden mit Schriften in ber hand. Alle ben König erwartenb.

Mebina Sibonia

(von allen Umftehenden fichtbar vermieden, wendet fich jum herzog von Alba, ber allein und in fich gefehrt aufs und abgebt).

Sie haben ja den Herrn gesprochen, Herzog. — Wie fanden Sie ihn aufgelegt?

Alba.

Sehr übel

Für Sie und Ihre Zeitungen.

Mebina Sibonia.

Im Feuer

Des Englischen Geschützes war mir's leichter, Als bier auf biesem Pflaster.

(Karlos, ber mit ftiller Theilnahme auf ihn geblickt hat, nabert fich ihm jest, und druckt ihm die Saud).

Warmen Dank

Für diese großmuthsvolle Thrane, Prinz. Sie sehen, wie mich Alles flieht. Nun ist Mein Untergang beschloffen.

Rarlos.

Soffen Sie

Das Beste, Freund, von meines Baters Gnade Und Ihrer Unschuld.

Mebina Sibonia.

Ich verlor ihm eine Flotte, Wie keine noch im Meer erschien — Was ist Ein Kopf wie dieser gegen siedzig Versunkne Gallionen? — Aber Prinz — Fünf Sohne, hoffnungsvoll wie Sie — das bricht Wein Herz —

# Siebenter Auftritt.

Der König kommt angesteidet heraus. Die Vorigen. Alle nehmen die Hate ab und weichen zu beiden Seiten aus, indem sie einen halben Kreis um ihn bilben. Stillschweigen.

#### Ronia

(ben gangen Rreis fluchtig burchichauenb). Bebect euch!

(Don Karlos und ber Pring von Parma nabern fich zuerft, und fuffen bem Konige bie Sand. Er wens bet fich mit einiger Freundlichfeit zu bem lettern, ohne feinen Sohn bemerten zu wollen).

Eure Mutter, Neffe,

Bill wiffen, wie man in Mabrib mit euch Bufrieden fep.

Parma.

Das frage sie nicht eher, Als nach dem Ausgang meiner ersten Schlacht.

#### Rbnig.

Gebt euch zufrieden. Auch an euch wird einft Die Reihe senn, wenn diese Stamme brechen.
(Jum herzog von Feria).

Bas bringt ihr mir ?

#### Reria

(ein Anie vor bem Konige beugenb).

Der Großfomthur bes Orbens

Bon Calatrava ftarb an diefem Morgen, hier folgt fein Ritterfreuz zurud.

#### Ronia

(nimmt den Orden, und fieht im gangen Birfel herum). Wer wird

Nach ihm am wurdigsten ihn tragen?

(Er wintt Alba ju fich, welcher fich vor ihm auf ein Anie niederläßt, und hangt ihm ben Orben um).

Herzog,

Ihr fend mein erster Felbherr — send nie mehr, So wird euch meine Gnade niemals fehlen. (Er wird den Herzog von Meding Sidonia gewahr). Sieh da! mein Admiral!

Medina Sidonia

(nahert fich wantend, und fniet vor bem Konige nieber, mit gefenttem Saupt).

Das, großer Konig,

Ift Alles, was ich von der Span'schen Jugend Und der Armada wiederbringe.

#### Rbnia

(Rach einem langen Stillichweigen).

Gott

Ift über mir — Ich habe gegen Menschen, Nicht gegen Sturm und Klippen Sie gesendet — Send mir willfommen in Madrid.

> (Er reicht ihm die hand jum Ruffe). Und Dank,

Daß ihr in euch mir einen wurd'gen Diener . Erhalten habt! — Fur diefen, meine Granden, Erkenn' ich ihn, will ich erkannt ihn wiffen.

> (Er gibt ihm einen Wint aufzustehen und sich ju bebets ten — bann wendet er sich gegen die Andern).

Was gibt es noch?

(Bu Don Karlos und bem Pringen von Parma).

Ich dank' euch, meine Pringen.

(Diefe treten ab. Die noch übrigen Granden nabern fic, und überreichen bem Konige kniend ihre Papiere. Er burchfieht fie flüchtig und reicht fie bem Bergog von Alba).

Legt bas im Rabinet mir vor - Bin ich ju Ende?

(Riemand antwortet) -

Wie kommt es benn, daß unter meinen Granden Sich nie ein Marquis Posa zeigt? Ich weiß Recht gut, daß dieser Marquis Posa mir Wit Ruhm gedient. Er lebt vielleicht nicht mehr? Warum erscheint er nicht?

germa.

Der Chevalier

Iftfurglich erft von Reisen angelangt, Die er durch gang Europa unternommen. So eben ift er in Madrid, und wartet Nur auf den offentlichen Tag, sich zu Den Fußen seines Oberherrn zu werfen.

Marquis von Pofa? - Recht! bas ift ber fubne Malthefer, Ihre Majestat, von bem Der Ruf die schwärmerische That erzählte. Als auf des Ordensmeifters Aufgebot Die Ritter fich auf ihrer Insel ftellten, Die Solimann belagern ließ, verschwand Auf einmal von Alkala's hoher Schule Der achtzebniähr'ge Jungling. Ungerufen Stand er vor la Balette. "Man faufte mir Das Rreuz," fagt' er: "ich will es jett verdienen." Von jenen vierzig Rittern mar er einer, Die gegen Piali, Ulucciali, Und Mustapha und Haffem das Kaftell Santt Elmo in drep wiederholten Sturmen Um hohen Mittag hielten. Als es endlich Erfliegen ward, und um ihn alle Ritter Gefallen, wirft er fich ins Meer und kommt Allein erhalten an ben la Balette. 3men Monate barauf verläßt ber Feind Die Infel, und ber Ritter fommt gurud, Die angefangnen Studien zu enden.

Reria.

Und dieser Marquis Posa war es auch, Der nachher die berüchtigte Verschwörung In Catalonien entdeckt, und bloß Durch seine Fertigkeit allein der Krone Die wichtigste Provinz erhielt.

Ronia.

Ich bin

Erstaunt — Was ist das für ein Mensch, ber das Gethan, und unter dreven, die ich frage, Nicht einen einz'gen Neider hat? — Gewiß! Der Mensch besitzt den ungewbhnlichsten Charakter oder keinen — Bunders wegen Muß ich ihn sprechen.

(Zum herzog von Alba). Nach gehörter Meffe

Bringt ibn in's Rabinet zu mir.

(Der Herzog geht ab. Der König ruft Feria).

Und Ihr

Nehmt meine Stelle im geheimen Rathe.
(Er geht ab).

Feria.

Der herr ift beut febr gnabig.

Medina Sidonia.

Sagen Sie:

Er ift ein Gott! - Er ift es mir gemefen.

Feria.

Bie fehr verbienen Sie Ihr Glud! Ich nehme Den warmften Untheil, Abmiral.

Einer von den Granden. Auch ich.

Ein 3menter.

Ich wahrlich auch.

Ein Dritter.

Das herz hat mir geschlagen.

Ein fo verdienter General!

Der Erfte.

Der Ronig

Bar gegen Sie nicht gnabig - nur gerecht.

Lerma (im Abgehen in Medina Sidonia).

Wie reich find Sie auf einmal durch zwen Worte! (Alle geben ab),

# Achter Auftritt.

Das Rabinet bes Konigs.

Marquis von Posa und herzog von Alba.

Marquis (im hereintreten).

Mich will er haben? Mich? — Das fann nicht fenn.

Sie irren Sich im Namen — Und was will

Er benn von mir ?

Schillers fammil. Berfe. III.

#### MIBa.

#### Er will Gie fennen letnen.

Marquis.

Der bloßen Neugier wegen — D bann Schade Um den verlornen Augenblick — Das Leben Ist so erstaunlich schnell dabin.

#### 21 1 b a.

3ch übergebe

Sie Ihrem guten Stern. Der König ist In Ihren Händen. Nützen Sie, so gut Sie können, diesen Augenblick, und Sich, Sich selber schreiben Sie es zu, geht er Berloren.

(Er entfernt fich).

# Meunter Auftritt.

Der Marquis allein.

Wohl gesprochen, Herzog. Nützen Muß man den Augenblick, der Einmal nur Sich bietet. Wahrlich dieser Shfling gibt Mir eine gute Lehre — wenn auch nicht In seinem Sinne gut, doch in dem meinen.

(Nach einigem Aufs und Riebergeben). Wie tomm' ich aber hieber? — Eigensinn

Des launenhaften Infalls mar'es nur, Bas mir mein Bild in biefen Spiegeln zeigt? Mus einer Million gerade mich, Den Unwahrscheinlichsten, ergriff und im Gebachtniffe bes Ronigs auferwecte? Ein Bufall nur? Bielleicht auch mehr - Und mad. Ift Bufall anders, als ber robe Stein, Der Leben annimint unter Biloners Sand? Den Zufall gibt die Vorsehung — Zum 3wecke. Duß ihn ber Mensch gestalten - Was der Roma Mit mir auch wollen mag, gleich viel! - Ich weiß, Bas ich — ich mit bem Ronig foll — Und war's Auch eine Fenerflode Bahrheit nur, In bes Despoten Geele fühn geworfen -Wie fruchtbar in der Borficht Band! De fonnte, Bas erft fo grillenhaft mir ichien, fehr zwedvoll Und sehr besonnen fenn. Genn ober nicht -Gleich viel! In diesem Glauben will ich handeln.

(Er macht einige Gange burch bas Zimmer, und bleibt endlich in rubiger Betrachtung vor einem Gemahlbe fteben. Der König erscheint in bem angrenzenden Zimmer, wo er einige Besehle gibt. Alebann tritt er betrein, steht an der Thure still, und sieht dem Marquis eine Beitlang zu, ohne von ihm bemerkt zu werden).

Zehnter: Auftritt.

Der Konig und Marquis von Pofa.

(Diefer geht bem König, sobald er ihn gewahr wird, entgegen, und läßt fic vor ihm auf ein Anie nieber, steht auf und bleibt ohne Zeichen der Betwirrung vor ihm stehen).

Ronig

(betrachtet ibn mit einem Blid ber Bermunberung). '. Mich ichon gesprochen also?

Marquis.

Mein.

Ronig,

3hr machtet

Um meine Krone euch verdient. Warum Entziehet ihr euch meinem Dank? In meinem Gedächmiß drängen sich der Menschen viel. Allwissend ift nur einer. Euch kam's zu, Das Auge eures Koniges zu suchen. Beswegen thatet ihr das nicht?

Marquis.

Es find

Zwen Tage, Sire, daß ich ins Königreich Zuruck gekommen.

Ronig.

Ich bin nicht gefonnen, In meiner Diener Schuld zu stehn — Erbittet Euch eine Gnade! Marquis. Ich genieße die Gefetze. Konia.

Dies Recht hat auch ber Morber. Marquis.

Bie viel mebr

Der gute Burger! - Sire, ich bin gufrieben. Ronig (für fic).

Wiel Selbstgefühl und kühner Muth, ben Gott! Doch das war zu erwarten — Stolz will ich Den Spanier. Ich mag es gerne leiden, Wenn auch der Becher überschäumt — Ihr tratet Aus meinen Diensten, hör' ich?

Marquis.

Einem Beffern

Den Plat zu raumen, zog ich mich zurud.

Ronig.

Das thut mir leib. Wenn solche Köpfe feiern, Wie viel Berlust für meinen Staat — Vielleicht Befürchtet ihr, die Sphäre zu verfehlen, Die eures Geistes würdig ift.

Marquis.

D nein!

3ch bin gewiß, daß der erfahrne Renner, In Menschenseelen, seinem Stoff, geabt, Beym ersten Blicke wird gelesen haben, Was ich ihm taugen kann, was nicht. Ich fühle Mit demuthsvoller Dankbarkeit die Gnade, Die Eure königliche Majestät Durch diese stolze Meinung auf mich häufen; Doch —

(Erhalt inne).

Konig.

Ihr bedenket euch?

Marquis.

Ich bin — ich muß

Gestehen, Sire — sogleich nicht vorbereitet, Was ich als Bürger dieser Welt gedacht, In Worte Ihres Unterthans zu kleiden. — Denn damals, Sire, als ich auf immer mit Der Krone aufgehoben, glaubt' ich mich Auch der Nothwendigkeit entbunden, ihr Bon diesem Schritte Gründe anzugeben.

Ronig.

So schwach find diefe Grunde? Fürchtet ihr Daben zu wagen?

> Marquis. Wenn ich Zeit gewinne,

Sie zu erschöpfen, Sire — mein Leben höchstens. Die Wahrheit aber setz' ich aus, wenn Sie Mir diese Gunft verweigern. Zwischen Ihrer Ungnade und Geringschätzung ist mir Die Wahl gelassen — Wuß ich mich entscheiden, So will ich ein Verbrecher lieber als Ein Thor von Ihren Augen gehen.

Ronig (mit erwartenber Miene).

Run?

Marquis.

— Ich kann nicht Fürstendiener seyn.
(Der König sieht ihn mit Erstaunen an).
Ich will

Den Raufer nicht betrugen, Sire. - Benn Sie Mich anzustellen murdigen, so wollen Sie nur die vorgewog'ne That. Sie wollen Nur meinen Urm und meinen Muth im Felde, Rur meinen Ropf im Rath. Richt meine Thaten, Der Benfall, den fie finden an dem Thron, Soll meiner Thaten Endamed fenn. Mir aber, Mir hat die Tugend eignen Berth. Das Glud, Das der Monarch mit meinen Sanden pflanzte, Erfchuf' ich felbft, und Freude mare mir Und eigne Babl, mas mir nur Pflicht fenn follte. Und ist bas Ihre Meinung? Konnen Sie In Ihrer Schöpfung frembe Schöpfer bulben? 3ch aber foll jum Deifel mich erniebern, Wo ich der Kunftler konnte fenn? — Ich liebe Die Menschheit, und in Monarchien barf Ich niemand lieben als mich felbft.

Ronig.

Dies Feuer

Ift lobenswerth. Ihr mochtet Gutes stiften. Wie ihr es stiftet, kann dem Patrioten, Dem Weisen gleich viel heißen. Suchet euch Den Posten aus in meinen Konigreichen, Der euch berechtigt, diesem edeln Triebe Senug zu thun.

Marquis. Ich finde keinen. Konig.

Bie?

Marquis.

Bas Eure Majestat durch meine Sand Berbreiten - ift das Menschenglud? - Ift bas Daffelbe Glud, das meine reine Liebe Den Menschen gonnt? - Bor biesem Glude murbe Die Majestat erzittern - Nein! Ein neues . Erschuf ber Rrone Politit - ein Glud, Das fie noch reich genug ift auszutheilen, Und in dem Menschenherzen neue Triebe, Die fich von diesem Glude ftillen laffen. In ihren Mungen lagt fie Wahrheit ichlagen, Die Bahrheit, die fie dulden fann. Bermorfen Sind alle Stempel, die nicht diesem gleichen. Doch was der Krone frommen kann — ift das Auch mir genug? Darf meine Bruderliebe Sich zur Verfurzung meines Bruders borgen? Weiß ich ihn gludlich - eh' er benten barf?

Mich wählen Sie nicht, Sire, Gludfeligkeit, Die Sie uns prägen, auszustreun. Ich muß Mich weigern, diese Stempel auszugeben. — Ich kann nicht Fürstendiener seyn.

> Ronig (etwas raid). Ihr fenb

Ein Protestant.

Marquis (nach einigem Bebenten). Ihr Glaube, Sire, ist auch Der meinige.

(Rach einer Paufe).

Ich werde migverstanden.
Das war es, was ich fürchtete. Sie sehen Bon den Geheimnissen der Majestät
Durch meine Hand den Schlever weggezogen.
Wer sichert Sie, daß mir noch heilig heiße,
Was mich zu schrecken ausgehöpt? Ich bin
Gefährlich, weil ich über mich gedacht. —
Ich bin es nicht, mein König. Meine Bunsche
Berweien bier.

(Die Sand auf die Bruft gelegt). Die lacherliche Buth Der Neuerung, die nur ber Ketten Laft, Die sie nicht gang zerbrechen kann, vergrößert,

Wird mein Blut nie erhitzen. Das Jahrhundert Ift meinem Ideal nicht reif. Ich lebe Ein Bürger derer, welche kommen werden. Rann ein Gemählbe Ihre Ruhe trüben? — Ihr Athem loscht es aus.

Konig.

Bin ich ber erfte,

Der euch von dieser Seite kennt?

Marquis.

Von dieser -

Za!

Ronig

(fleht auf, macht einige Schritte und bleibt bem Marquis gegenüber fteben. Gur fic).

Meu zum wenigsten ist dieser Ton!

Die Schmeichelen erschöpft fich. Rachzuahmen

Erniedrigt einen Mann von Ropf. — Auch einmal

Die Probe von dem Gegentheil. Warum nicht?

Das Ueberraschende macht Glud. — Wenn ihr

Es fo verstehet, gut, so will ich mich

Auf eine neue Kronbedienung richten —

Den ftarten Geift --

Mar.quis.

Ich hore, Gire, wie klein,

Wie niedrig Sie von Menschenwurde denken, Selbst in des freien Mannes Sprache nur

Seloft in des freien Mannes Sprache nur

Den Kunstgriff eines Schmeichlers sehen, und

Mir baucht, ich weiß, wer Sie bazu berechtigt.

Die Menschen zwangen Sie bazu; Die haben

Frenwillig ihres Adels sich begeben,

Freywillig sich auf diese niedre Stufe Herab gestellt. Erschrocken flieben sie Bor dem Gespenste ihrer innern Größe, Gefallen sich in ihrer Armuth, schmuden Mit seiger Weisheit ihre Retten aus, Und Tugend nennt man, sie mit Anstand tragen. So überkamen Sie die Welt. So ward Sie Ihrem großen Vater überliefert. Wie konnten Sie in dieser traurigen Verstümmlung — Menschen ehren?

Ronig.

Etwas Babres

Find' ich in biesen Worten.

Marquis. Aber Schabe!

Da Sie ben Menschen aus des Schöpfers Hand In Ihrer Hände Werk verwandelten, Und dieser neugegoffnen Kreatur Zum Gott Sich gaben — da versahen Sie's In etwas nur: Sie blieben selbst noch Mensch — Mensch aus des Schöpfers Hand. Sie suhren fort Als Sterblicher zu leiden, zu begehren; Sie brauchen Mitgefühl — und einem Gott Kann man nur opfern — zittern — zu ihm!beten! Bereuenswerther Tausch! Unselige Verdrehung der Natur! — Da Sie den Menschen Bu ihrem Saitenspiel herunterfturzten, ... Wer theilt mit Ihnen Harmonie?

Ronig.

(Ben Gott,

Er greift in meine Geele!)

Marquis. Aber Ihnen

Bedeutet dieses Opfer nichts. Dafür
Sind Sie auch einzig — Ihre eigne Gattung —
Um diesen Preis sind Sie ein Gott, — Und schrecklich,
Wenn das nicht wäre — wenn für diesen Preis,
Für das zertretue Glück von Millionen,
Sie nichts gewonnen hätten! wenn die Frenheit,
Die Sie vernichteten, das Einz'ge wäre,
Das Ihre Wünsche reisen kann? — Ich bitte
Mich zu entlassen, Sire. Mein Gegenstand
Reißt mich dahin. Mein Herz ist voll — der Reiz
Zu mächtig, vor dem Einzigen zu stehen,
Dem ich es öffnen möchte.

(Der Graf von Lerma tritt herein und fpricht einige Worte leife mit dem Könige. Diefer gibt ihm einen Bint, sich zu entfernen, und bleibt in seiner vorigen Stellung sien).

Ronig (jum Marquis, nachdem Lerma weggegangen).

Redet aus!

-Marquis (nach einigem Stillschweigen). 3ch fuble, Sire — ben gangen Werth —

## Ronig.

Bollenbet!

Ihr hattet mir noch mehr zu fagen.

Marquis.

Sire!

Jungst kam ich an von Flandern und Brabant. — So viele reiche, blühende Provinzen!
Ein fraftiges, ein großes Bolk — und auch
Ein gutes Bolk — und Vater dieses Volkes!
Das, dacht ich, das muß göttlich seyn! — Da stieß
Ich auf verbrannte menschliche Gebeine —

(hier ichweigt er ftill; feine Augen ruben auf bem Konige, ber es versucht, biefen Blick gu erwiedern, aber betroffen und verwirrt gur Erbe fiebt.)

Sie haben Recht. Sie muffen. Daß Sie konnen, Was Sie zu muffen eingesehn, hat mich Mit schauernder Bewunderung durchdrungen.

D Schade, baf, in seinem Blut gewälzt,

Das Opfer wenig bazu taugt, bem Geift.

Des Opferers ein Loblied anzustimmen!

Daß Menschen nur — nicht Wefen bob'rer Art —

Die Weltgeschichte schreiben! — Sanftere

Sahrhunderte verdrängen Philipps Zeiten;

Die bringen milbre Beisheit; Burgerglud

Wird dann verfohnt mit Furstengroße mandeln,

Der farge Staat mit feinen Rinbern geizen,

Und die Norhwendigfeit wird menschlich sepn.

#### Ronig.

Wann, denkt ihr, würden diese menschlichen Jahrhunderte erscheinen, hätt' ich vor Dem Fluch des jetzigen gezittert? Sehet In meinem Spanien euch um. Hier blüht Des Bürgers Glück in nie bewölktem Frieden; Und diese Ruhe gönn' ich den Flamandern.

# Marquis (fonell).

Die Rube eines Rirchhofs! Und Sie hoffen Bu endigen, was Sie begannen? hoffen, Der Christenheit gezeitigte Bermandlung, Den allgemeinen Fruhling aufzuhalten, Der die Gestalt der Welt verjungt? Sie wollen Allein in gang Europa — Sich bem Rabe Des Weltverhangniffes, bas unaufhaltsam In vollem Laufe rollt, entgegen werfen? Mit Menschenarm in seine Speichen fallen? Sie werden nicht! Schon floben Tausende Mus Ihren Landern froh und arm. Der Burger, Den Ste verloren fur ben Glauben, mar Ihr edelfter. Mit offnen Mutterarmen Empfangt die Aliebenden Elisabeth, Und fruchtbar blubt durch Runfte unfere Landes Britannien. Berlaffen von dem Fleiß Der neuen Chriften, liegt Grenada bbe Und jauchzend fieht Europa seinen Feind .

Un felbstgeschlagnen Wunden fich verbluten.

(Der Sonig ift bewegt, ber Marquis bemertt es, und tritt einige Schritte naber).

Sie wollen pflanzen für die Ewigkeit,
Und säen Tod? Ein so erzwungnes Werk
Wird seines Schöpfers Geist nicht überdauern.
Dem Undank haben Sie gebaut — umsonst
Den harten Kampf mit der Natur gerungen,
Umsonst ein großes königliches Leben
Zerstörenden Entwürfen hingeopfert.
Der Mensch ist mehr, als Sie von ihm gehalten.
Des langen Schlummers Bande wird er brechen,
Und wiederfordern sein geheiligt Necht.
Zu einem Nero und Busiris wirst
Er Ihren Namen, und — das schmerzt mich, denn
Sie waren gut.

Ronig.

Wer hat euch deffen fo

Gewiß gemacht?

Marquis (mit Fener). Ja, benm Allmächtigen!

Ja — Ja — Ich wiederhol' es. Geben Sie, Bas Sie uns nahmen, wieder. Laffen Sie, Großmuthig wie der Starke, Menschengluck Aus Ihrem Kullhorn firdmen — Geister reisen In Ihrem Weltgebäude. Geben Sie, Bas Sie uns nahmen, wieder. Werden Sie Won Millionen Ronigen ein Ronig.

(Er nabert fich ibm tubn, und indem er fefte und feurige Blide auf ibn richtet).

D konnte bie Berebfamkeit von allen

Den Tausenden, die biefer großen Stunde

Theilhaftig find, auf meinen Lippen ichmeben,

Den Strahl, ben ich in biefen Augen merke,

Bur Flamme ju erheben! - Geben Sie

Die unnaturliche Bergott'rung auf,

Die uns vernichtet. Werden Sie uns Mufter

Des Emigen und Bahren! Riemals - niemals

Befaß ein Sterblicher fo viel, fo gottlich

Es zu gebrauchen. Alle Ronige

Europens huldigen dem Span'schen Namen.

Behn Sie Europens Ronigen voran.

Ein Federzug von biefer hand, und neu

Erschaffen wird die Erde. Geben Sie

Gedankenfrenheit. -

(Sich ihm ju Sagen werfenb).

Ronig

(überrafcht, bas Geficht weggewandt und bann wieder auf ben Marquis geheftet).

Sonderbarer Schwarmer!

Doch - ftebet auf - ich -

Marquis.

Seben Sie Sich um

In feiner herrlichen Natur! Auf Frepheit

Ift fie gegrandet - und wie reich ift fie Durch Frenheit! Er, der große Schopfer, wirft In einen Tropfen Thau ben Wurm, und laft Roch in den todten Raumen der Bermefung Die Billfuhr fich ergeten — Ihre Schopfung, Wie eng und arm! Das Rauschen eines Blattes Erschreckt ben herrn ber Christenheit - Sie muffen Bor jeder Tugend gittern. Er - der Frenheit Entzudende Erscheinung nicht zu fibren -Er läßt des Uebels grauenvolles heer In feinem Beltall lieber toben - ibn, Den Runftler, wird man nicht gewahr, befcheiben Berhullt er fich in emige Befete; Die fieht ber Frengeist, boch nicht Ihn. Wogu .... Ein Gott? fagt er; bie Belt ift fich genug. Und keines Chriften Andacht hat ihn mehr Als diefes Frengeiste Lafterung gepriefen.

Ronig.

Und wollet ihr es unternehmen, bies Erhabne Mufter in der Sterblichkeit In meinen Staaten nachzubilden?

Warquis.

Sie,

Sie können es. Wer anders? Weihen Sie Dem Glück der Bolker die Regentenkraft, Die — ach so lang' — des Thrones Große nur Gewuchert hatte — Stellen Sie der Menschheit Schliers lämmn. Werte. III. Berlornen Apel wieder her. Der Bünger Sen wiederum, was er zuvor gewesen, Der Krone Zweck — ihn bindstkeine Pflicht, Als seiner Brüder gleich ehrmürd'ge Rechte. \*) Wenn nun der Mausch, sich selbst zurück gegeben, Zu seines Werths Gefühl erwacht!— der Freyheit Erhabne, stolze Tugenden gedeihen — Dann, Sire; wenn Sie zum glücklichsten der Welt. Ihr eignes Königreich gemacht — dann ist Es Ihre Pflicht, die Welt zu unterwersen.

Ronig (nach-einem großen Stillschweigen).
Ich ließ euch bis zu Ende reden — Anders,
Begreif' ich wohl, als sonft in Menschenköpfen,
Mahlt fich in diesem Kopf die Welt — auch will
Ich fremdem Maßstab euch nicht unterwerfen.
Ich bin der erste, dem ihr euer Innerstes

<sup>\*)</sup> Die erste Ausgabe enthält hier noch folgende Stelle:
Der Landmann rühme sich des Pflugs, und gönne.
Dem König, der nicht Landmann ist, die Krone.
In seiner Werkstatt träume sich der Künstler
Zum Bildner einer schönern Welt. Den Flug
Des Denkens hemme ferner keine Schranke,
Als die Bedingung endlicher Naturen.
Nicht in der Vatersorge stillem Kreis
Erscheine der gekrönte Frembling. Nie
Erlaub' er sich der Liebe heilige
Mysterien unedel zu beschleichen.
Die Menschheit zweiste, ob er ist. Belohnt
Durch eignen Benfall, berge sich der Künstler
Der angenehm betrogenen Maschine.

Enthaltung willen, solche Meinungen,
Mit solchem Feuer boch umfaßt, verschwiegen
Zu haben bis auf diesen Tag — um dieser
Bescheidnen Klugheit willen, junger Mann,
Will ich vergessen, daß ich sie erfahren,
Und wie ich sie erfahren. Stehet auf.
Ich will den Jüngling, der sich übereilte,
Als Greis und nicht als König widerlegen.
Ich will es, weil ich's will. — Gift also selbst,
Kind' ich, kann in gutartigen Naturen
Zu etwas Besserm sich veredeln — Aber
Flieht meine Inquisition. — Es sollte

Marquis. Wirklich? Sollt' es bas?... König (in seinem Anblick verloren).

Ich habe

Solch einen Menschen nie gesehen. — Nein!
Nein, Marquis! Ihr thut mir zu viel. Ich will
Nicht Nero senn. Ich will es nicht senn — will
Es gegen euch nicht senn. Nicht alle
Glückseligkeit soll unter mir verdorren.
Ihr selbst, ihr sollet unter meinen Augen
Fortsahren durfen, Mensch zu senn.
Marquis (rasch).

Und meine

Mitburger, Sire? — D! nicht um mich war mir's Bu thun, nicht meine Sache wollt' ich führen. Und Ihre Unterthanen, Sire? —

Ronig.

Und wenn

Ihr so gut wiffet, wie die Folgezeit Mich richten wird, so lerne sie an euch, Wie ich mit Menschen es gehalten, als Ich einen fand.

Marquis.

D! ber gerechtefte

Der Könige sen nicht mit Einem Male Der ungerechteste — In Ihrem Flandern Sind tausend Beffere als ich. Nur Sie — Darf ich es fren gestehen, großer König? — Sie sehn jetzt unter diesem sanstern Bilde Bielleicht zum ersten Mal die Frenheit.

Ronig (mit gemilbertem Ernft).

Michts mehr Bon diesem Inhalt, junger Mann. — Ich weiß, Ihr werdet anders denken, kennet ihr Den Menschen erst, wie ich — Doch hatt' ich euch Nicht gern zum letzten Mal gesehn. Wie fang' ich Es an, euch zu verbinden?

Marquis. Laffen Sie Mich, wie ich bin. Was war' ich Ihnen, Sire, Benn Sie auch mich bestächen?

## Ronig.

Diesen Stolz

Ertrag' ich nicht. Ihr fend von heute an In meinen Diensten - Reine Sinwendung! Ich will es haben.

(Rach einer Pause).

Aber wie? Was wollte Ich benn? War es nicht Wahrheit, was ich wollte? Und hier find' ich noch etwas mehr — Ihr habt Auf meinem Thron mich ausgefunden, Marquis. Nicht auch in meinem Hause?

(Da fich ber Marquis zu bebenten icheint).

3ch verfteh' Euch.

Doch — war' ich auch von allen Batern der Unglücklichste, kann ich nicht glücklich sepn Als Gatte?

## Marquis.

Wenn ein hoffnungsvoller Sohn, Wenn der Besitz der liebendwürdigsten Gemahlinn einem Sterblichen ein Recht Zu diesem Namen geben, Sire, so sind Sie Der glucklichste durch Beides.

Ronig (mit finftrer Miene).

"Rein! ich bin's nicht!

Und bag ich's nicht bin, hab' ich tiefer nie Gefühlt als eben jest -

(Mit einem Blide ber Behmuth auf bem Marquis permeilenb).

Marquis.

Der Prinz benkt ebel Und gut. Ich hab' ihn anders nie gefunden. Ronig.

Ich aber hab' es — Was er mir genommen, Rann keine Krone mir ersetzen — Eine So tugendhafte Koniginn!

Marquis.

Wer kann

Es magen, Sire!

Ronig.

Die Welt! Die Lasterung!
Ich selbst! — hier liegen Zeugnisse, die ganz
Unwidersprechlich sie verdammen; andre
Sind noch vorhanden, die das Schrecklichste
Wich fürchten lassen — Aber, Marquis — schwer,
Schwer fällt es mir, an Eines nur zu glauben.
Wer klagt sie an? — Wenn sie — sie fähig sollte
Gewesen seyn, so tief sich zu entehren.
D wie viel mehr ist mir zu glauben bann:
Erlaubt, daß eine Eboli verleumdet?
Naßt nicht der Priester meinen Sohn und sie?
Und weiß ich nicht, daß. Alba Rache brütet?
Mein Weib ist mehr werth als sie alle.

#### Marquik

Sire,

Und etwas lebt noch in des Weibes Seele, Das über allen Schein erhaben ist. Und über alle Lasterung — Es beißt Weibliche Tugend.

Konig. ...

Ja! das sag' ich auch.
So tief, als man die Königinn bezüchtigt,
Herab zu sinken, kostet viel. So leicht,
Als man mich überreden möchte, reißen
Der Ehre heil'ge Bande nicht. Ihr kennt
Den Menschen, Marquis. Solch ein Mann hat mir
Schon längst gemangelt, ihr seid gut und fröhlich,
Und kennet doch den Menschen auch — Drum hab'
Ich euch gewählt —

Marquis (aberrascht und erschroden).

Rich, Sire?

Ronia.

Ihr ftandet

Bor eurem Herrn, und habt nichts für euch selbst Erbeten — nichts. Das ist mir neu — Ihr werdet Gerecht senn. Leidenschaft wird euern Blick Nicht irren — Dränget euch zu meinem Sohn, Erforscht das Horz der Königinn. Ich will Euch Bollmacht senden, sie geheim zu sprechen. Und jetzt verlaßt mich!

(Er gieht eine Glode).

Marquis.

Kann ich es mit Einer

Erfüllten hoffnung? — Dann ift biefer Tag. Der schonfte meines Lebens.

Sonig (reicht ibm die Sand jum Ruffe). Er ift fein

Verlorner in bem meinigen.

(Der Marquis fieht auf und geht. Graf Lerma tritt berein).

Der Ritter

Bird funftig ungemeldet vorgelaffen.

# Bierter Aft.

## Erfter Auftritt.

Sadiber ber Sodnigin n.

Die Königinn. Die Herzoginn Olivarez. Die Prinzessinn von Eboli. Die Gräfinn Fuentes und noch andere Damen.

## Roniginn

(zur Oberhofmeisterinn, indem fe aufsteht). Der Schluffel fand fich also nicht? — So wird Man die Schatulle mir erbrechen muffen, Und zwar sogleich —

(Da fie die Prinzessinn von Choli gemahr wird, welche fich ihr nahert und ihr die Sand tuft).

Willfommen, liebe Fürstinn.

Mich freut, Sie wieber bergeftellt zu finden - 3mar noch febr blaß -

Fuentes (etwas tudifd). Die Schuld bes bofen Fiebers, Das gang erstaunlich an bie Nerven greift. Nicht mahr, Pringessinn?

Roniginn.

Sehr hab' ich gewünscht

Sie zu besuchen, meine Liebe. — Doch Ich barf ja nicht.

Dlivarez.

Die Fürstinn Choli

kitt wenigstens nicht Mangel an Gesellschaft. —

Koniginn.

Das glaub' ich gern. Was haben Sie? Sie zittern. Eboli.

Michts — gar nichts, meine Koniginn. Ich bitte Um die Erlaubnif, wegzugehen —

Roniginn.

Sie

Berhehlen und, find franker gar, als Sie Und glauben machen wollen? Auch das Stehn Bird Ihnen fauer. Helfen Sie ihr, Grafinn, Auf dieses Labouret sich niedersetzen.

Eboli.

Im Frenen wird mir beffer.

2011

(Sie geht ab).

Koniginn.

Folgen Sie

Ihr, Grafinn — Welche Anwandlung!
(Cin Page tritt herein, und fpricht mit ber herzoginn, welche fich alebann jur Koniginn wendet).

Dlivarez.

Der Marquis

Bon Pofa, Ihre Majestat — Er kommt Bon seiner Majestat, bem Konig.

Roniginn.

3ch

Erwart' ihn,

(Der Page geht ab und öffnet dem Marquis die Ehar).

Zwenfer Auftritt.

Marquis von Pofa. Die Borigen.

(Der Marquis laft fich auf ein Anie vor der Roniginn nies ber, welche ihm einen Bint gibt, aufzusteben).

Roniginn.

Bas ift meines herrn Befehl?

Darfich ihn offentlich -

Marquis.

Mein Auftrag lautet

Un Ihre konigliche Majestat allein.

(Die Damen entfernen fich auf einen Bint ber Roniginn).

## Dritter Auftritt.

Die Roniginn. Marquis von Pofa.

Roniginn (voll Bermunderung).

Wie? Darf ich meinen Augen trauen, Marquis? Sie an mich abgeschickt vom Ronig?

## Marquis.

Dantt

Das Ihre Majeftat so sonderbar? Mir ganz und gar nicht.

Roniginn.

Nun so ist die Welt 1. Sie und Er —

Aus ihrer Bahn gewichen. Sie und Er -

Marquis.

Das mag wol seyn. — Die gegenwart'ge Zeit Ift noch an mehrern Wunderdingen fruchtbar.

Koniginn.

Un größern faum.

Marquis.

Gesetz, ich hatte mich Bekehren lassen endlich — war' es mude, An Philipps Hof den Sonderling zu spielen? Den Sonderling! Was heißt auch das? Wer sich Den Menschen nüglich machen will, muß doch Zuerst sich ihnen gleich zu stellen suchen. Wozu der Sekte prahlerische Tracht? Gesetz — Wer ist von Sitelkeit so fren, Um nicht für seinen Glauben gern zu werben? Gesetz, ich ginge damit um, den meinen Auf einen Thron zu setzen? Roniginn.

Rein! - Rein, Marquis.

Auch nicht einmal im Scherze mbcht' ich biefer Unreifen Einbildung Sie zeihn. Sie find Der Traumer nicht, ber etwas unternahme, Was nicht geendigt werden kann.

Marquis,

Das eben

Bar' noch bie Frage, bent' ich.

Rbniginn.

Bas ich bochftens

Sie zeihen konnte, Marquis — was von Ihnen Mich fast befremden konnte, ware — ware —

Marquis.

Zwendeutelen. Kann senn.

Koniginn.

Unredlichkeit

Zum wenigsten. Der König wollte mir Bahrscheinlich nicht durch Sie entbieten laffen, Bas Sie mir sagen werden.

Marquis. -

Mein.

Ronigin n.

Und kann

Die gute Sache schlimme Mittel abeln? Kann sich — verzeihen Sie mir biesen Zweifel! Ihr edler Stolz zu biesem Amte borgen? Raum glaub' ich es. -

-Marquis.

Auch ich nicht, wenn es hier Nur gelten foll, ben Konig zu betrügen. Doch bas ist meine Meinung nicht. Ihm felbst Gebent' ich biesmal redlicher zu bienen, Als er mir aufgetragen hat.

Roniginn.

Daran

Ertenn' ich Sie, und nun genug! Das macht er?

Marquis, ....

Der König? — Wie es scheint, bin ich sehr bald An meiner strengen Richterinn gerächt. Was ich so sehr nicht zu erzählen elle, Eilt Ihre Majestät; wie mir geschienen, Noch weit, weit weniger zu hören. — Doch Gehört muß es doch werden! Der Monarch Läst Ihre Majestät ersuchen, dem Ambassadeur von Frankreich kein Gehör Für heute zu bewilligen, Das war Mein Auftrag. Er ist abgethan.

Roniginn.

Und bas

Ift Alles, Marquis, mas Sie mir von ihm Bu fagen haben?

Marquis. Alles ohngefähr, Bas mich berechtigt hier zu seyn.

Roniginn.

Ich will

Mich gern bescheiben, Marquis, nicht zu wiffen, Bas mir vielleicht Geheimniß bleiben muß

Marquis.

Das muß es, meine Königinn — Zwar, waren Sie nicht Sie selbst, ich wurde eilen, Sie Bon ein'gen Dingen zu belehren, vor Gewissen Menschen Sie zu warnen — doch Das braucht es nicht ben Ihnen. Die Gesahr Mag auf= und untergehen um Sie her, Sie sollen's nie erfahren. Alles dies Ist ja nicht so viel werth, den geldnen Schlaf Bon eines Engels Stirne zu verjagen. Auch war es das nicht, was mich hergeführt. Prinz Karlos

Wie

Den einz'gen Beisen seiner Zeit, bem es Berbrechen ift, die Bahrheit anzubeten — Und eben so beberzt für feine Liebe, Bie Jener für die seinige zu fterben. Ich bringe wenig Worte — Aber hier, hier ift er selbst.

(Er gibt ber Königinn einen Brief).

Roniginn (nachbem fie ibn gelefen).

Er muß mich fprechen, fagt er.

Marquis.

Das sag' ich auch.

Roniginn.

Wird es ihn gludlich machen,

Wenn er mit seinen Augen sieht, daß ich Es auch nicht bin?

Marquis.

Dein - aber thatiger

Soll es ihn machen und entschloffner.

Roniginn.

Wie?

Marquis.

Der herzog Alba ift ernannt nach Flanbern.

Rbniginn.

Ernannt - fo bor' ich.

Marquis.

Biberrufen fann

Der König nie. Wir kennen ja ben König. Doch wahr ift's auch: Hier barf der Pring nicht bleiben — Hier nicht, jest vollends nicht — und Flandern darf Nicht aufgeopfert werden. Koniginn.

Wiffen Sie

Es zu verhindern?

Marquis.

Ja — vielleicht. Das Mittel Ist fast so schlimm, als die Gefahr. Es ist Verwegen, wie Verzweiflung. — Doch ich weiß Von keinem andern.

> Roniginn. Rennen Sie mirb. Marquis.

> > Inen,

Nur Ihnen, meine Königinn, wag' ich Es zu entbecken. Anr von Ihnen kann Es Karlos horen, ohne Abscheu horen. Der Name freilich, ben es führen wird, Klingt etwas rauh

Koniginn.
Rebellion —1

Marquis.

Er soll

Dem König ungehorsam werden, soll Nach Bruffel heimlich sich begeben, wo Mit offnen Armen die Flamander ihn Erwarten. Alle Niederlande stehen Auf seine Losung auf: Die gute Sache Wird stark durch einen Kbnigosohn. Er mache Den Span'schen Thron durch seine Waffen zittern. Was in Madrid der Bater ihm verweigert, Wird er in Bruffel ihm bewilligen.

Konigin n.

Sie fprachen

Ihn heute und behaupten das?

Marquis.

Weil ich

Ihn heute sprach.

Roniginn (nach einer Paufe).

Der Plan, den Sie mir zeigen, Erschreckt und — reizt mich auch zugleich. Ich glaube, Daß Sie nicht unrecht haben. — Die Idee Ist kuhn, und eben darum, glaub' ich, Gefällt sie mir. Ich will sie reifen lassen. Beiß sie der Prinz?

Marquis.

Er follte, war mein Plan, Aus Ihrem Mund jum erstenmal fie boren.

Koniginn.

Unstreitig! Die Ibee ist groß. — Wenn anders Des Prinzen Jugend —

Marquis.

Schadet nichte. Er findet

Dort einen Egmont und Orquien, Die braven Krieger Kaiser Karls, so klug : Im Kabinet, als fürchterlich im Felde. Koniginn (mit Lebhaftigleit).

Nein! die Idee ift groß und schon — Der Prinz
Muß handeln. Lebhaft fühl' ich das. Die Rolle,
Die man hier in Madrid ihn spielen sieht,
Druckt mich an feiner Statt zu Boden — Frankreich
Bersprech' ich ihm; Savoyen auch. Ich bin
Ganz Ihrer Meinung, Marquis, er muß handeln. —
Doch dieser Anschlag fordert Geld.

Marquis.

Auch bas liegt schon

Bereit -

Roniginn. Und bazu weiß ich Rath.

Marquis.

So barf ich

Bu ber Zusammenkunft ihm Hoffnung geben? R bniginn.

Ich will mir's überlegen.

Marquis.

Rarlos bringt

Auf Antwort, Ihre Majeftat. — 3ch hab' Ihm gugefagt, nicht leer gurudkautehren.

(Seine Schreibtafel ber Roniginn reichenb).

Zwei Zeilen sind für jetzt genug —

Roniginn (nachdem fie gefcheieben).

Werb' ich

Sie wiederfehn?

Marquisies add

Go oft Sie es befehlen.

Roniginn

So oft — so oft ich es befehle? — Marquis! Bie muß ich biese Frenheit mir erklaren?

Maranis.

So arglos als Sie immer können. Wir Genießen sie, das ist genug — das ist

Roniginn (abbrechenb).

Wie sout' es

Marquis (mit Fener).

Dich wußt' es,

Ich mußte hier verstanden werden — Serzoginn Olivarez (erfceint an der Thur). Ronigiun (fremd zum Marquis).

Was

Bon meinem herrn, bem Konig, forunt, werd' ich Als ein Gesetz verebren. Geben Sie, Ihm meine Unterwerfung zu versichern! (Sie gibt ihm einen Bink. Der Maugnis geht ab).

```
Biertot Auftritt.
                             के पूर्व एक एक कि सार्व्या
                    und Graf Lerma.
Don Rarlos
                  Karlas?
hier find wie inceffits. Bas haben Sie
Mir zu entbeden ?
                   .r. 1. 3 5 2
                   Lerm geliel ? Being von 20 --
                Eure Sobeit batten
Un biefem Sofe einen Freunde.
                Rarles (Aust).
    rod and about the ?
                         Den ich
Nicht mufte! - Bie ? DBas wollen Gie bamit?
                  Le'r m'a."
So muß ich inn Bergebung bitten, baß
Ich mehr erfuhr, als ich effahren burfte.
Doch , Gurer Soffett zur Berlifigulig,"
Ich hab' es wenigstens von theuch Sand,
Denn furg, ich hab' es von mir fetbft! , 3 11 llier & 3
                        Won wem
                Rerma.
Marquis Posa — der die
Ift benn bie Rebe?
                Ratilio &
```

Mary Same Cath

Run?

Lerma.

Benn etwa mehr, als Jemand wiffen barf, Bon Eurer Sobeit ihm bewußt fenn follte, Wie ich bennabe fürchte —

Rarlos.

Mie Bie Dieffinchten?

Lerma. . Imbod a. n.

- Er war beym Konig: "

Karlos.

Sø?

Lerma.

3mei volle Stunden,

Und in fehr beimitichem Gefprache : : ...

Karlos.

Babrhaftig?

.... (D)

Lerm .

Es war von keiner Aleinigkeit bie Rebe-

Rarlos.

Das will ich glauben.

Lerma.

Ihren Namen, Pring,

Sort' ich ju oftern Malen.

Rarlos.

Doffentlich

Rein fdlimmes Zeichen.

Lerma.

Auch ward heute Morgen

Im Schlafgemache Seiner **Wa**jeståt Der Kdniginn sehr räthselhaft erwähnt.

Rarlos (tritt befturgt gurud).

Graf Lerma ?

Lerma.

Mle ber Marquis weggegangen,

Empfing ich ben Befehl, ihn funftighin Unangemeldet vorzulaffen.

Rarlos.

Das.

Ist wirklich viel.

Lerma.

Gang ohne Bepfpiel, Pring,

So lang' mir benft, baß ich bem Ronig biene.

Rarlos.

Biel! Bahrlich viel! - Und wie? wie, fagten Sie, Bie ward ber Koniginn erwähnt?

Lerma (tritt gurud).

. Mein, Pring,

1 : 1 : 4 : 2

Nein! Das ift wider meine Pflicht.

Rarlos.

Bie feltfam!

Sie sagen mir das Eine, und verhehlen Das Andre mir.

Lerma.

Das Erste war ich Ihnen, Das Zwepte bin ich dem Monarchen schulbig.

-, Rarlos.

- Sie haben Recht.

erma.

Den Marquis hab' ich gmar -

Mle Mann von Chre ftete gefannt.

ge Sarlos. Tim

Dann haben

Sie ihn febr gut gekannt.

Lerma.

"Jedwede Tugend

Ift fledenfren bis auf den Augenblick .......

w . Rarlos. ...

Auch wol hier und da noch brüber.

Lerm a.

Und eines großen Königs Gunft dimft mir Der Frage werth. Un biefem goldnen Angel -Hat manche starke Tugend fich verblutet.

Karlos.

O ja.

Lerma.

Oft fogar ift es weife, zu entbeden, Bas nicht verschwiegen bleiben kann.

1.5

Rarlos.

Ja! weise!

Doch, wie fie fagen, haben Sie ben Marquis Mls Mann pon Shre nur gekannt?

#### Lerma.

galan on a Bertham

Es noch, fo macht mein Zweifel ihn nicht folechter, : Und Sie, mein Pring, gewinnen boppelt.

(Erfwill gehen).

. Rarilos .

(folgt ihm gerührt und brudt ihm bie Sand).

. Drenfach

Gewinn' ich, ebler, wurd'ger Mann — ich sebe Um einen Freund mich reicher, und es kostet Mir ben nicht, ben ich schon besaß.

## Fünfter Auftritt,

Marquis von Pofa tommtburch bie Gallerie. Rarlos.

Marquis.

Rarl! Rarl!

Rarlos.

Ber ruft? M! Du bift's! Eben recht. Ich eile Boraus ins Kloftes. Komm balb nach.

(Er will gehen).

Marquis.

Nur zwei

Minuten . bleib.

Rarlos.

Benn man uns überfiele -

Man wird boch nicht. Es ist sogleich geschehen. Die Koniginn -

Karlos.

Du warft ben meinem Bater? Marquis.

Er ließ mich rufen; ja.

Rarlos (voll Erwartung).

Run?

Marquis.

Es ift richtig.

Du wirft fie sprechen.

Rarlos.

Und ber Ronig? Bas

Will benn ber Ronig?

Marquis.

Der ? Nicht viel. - Rengierde,

3u wissen, wer ich bin. — Dienstfertigkeit Bon unbestellten guten Freunden. Bas Beiß ich? Er bot mir Dienste an.

Rarlos.

Die du

Doch abgelehnt?

Marquis.

Berfieht fich.

Rarlos.

Und wie kamt

Ibr aus einander ?

Bientlich gut.

Karlos.

· Bon mir

War also wol die Mebe nicht?

Marquis.

Don bir ?

Doch. Ja. Im Allgemeinen.

San Hara

(Er zieht ein Souvenir heraus und gibt es dem Pringen).

Dier vorläufig

3wen Borte von der Koniginn, und morgen Berb' ich erfahren, wo und wie —

Rarlos

(liest febr zerftrent, fiedt die Schreibtufel ein, und will geben). Beynt Prior

Triffst du mich also.

marquis.

Warte boch. Was eilft bu? Es tommt ja Niemand.

Rarlos (mit erfunfteltem Lacheln).

Saben wir benn wirflich

Die Rollen umgetauscht? Du bist ja heute Erstaunlich sicher.

Marquis,

Sente? Warum beute?

Rarles.

Und was fcreibt mir bie Roniginn ?

" Haft bu

Denn nicht im Augenblick gelesen?

Larlos.

340 ? 10

Ja so.

· , Marquis.

Bas haft bu benn? Bas ift bir?

Rarlos, end my

(liest das Gefdriebene noch einmal. Entzüdt und fenrig).

Bill beiner werth feyn - Große Seelen macht

Die Liebe großer. Cen's auch , mas es fep. . .

Wenn Du es mir gebieteft, ich geborche. -

Sie schreibt, daß ich auf eine wichtige.

Entschließung mich bereiten-foll. Bas fann

Sie damit meinen? Beißt du nicht?

Marquis.

Wenn ich's

Contract Partie

Auch mußte, Karl — bift du auch jetzt gestimmt, Es anzuhören?

Rarlos.

hab' ich dich belgivigt?

Ich war zerstreut. Bergib mir,, Roberich-

Marquis.

Berftreut? Bodurch?

Rarlos.

Durch - ich weiß selber nicht.

Dies Souvenir ift also mein?

... Marquis.

Micht ganz!

Bielmehr bin ich gekommen, mir fogar Deins auszubitten.

Rarlos.

"Meine?" Wogn?

· Marquis.

Und was

Du etwa souft an Rleinigkeiten, die In keines Dritten Sande fallen durfen, An Briefen oder abgeriffenen Koncepten ben dir führft — kurz deine

Rarles.

Wozu aber?

Marquis.

Nur auf alle Falle.

Wer kann fur Ueberraschung stehn? Ben mir Sucht sie doch Niemand. Gib.

Rarlos (febr unruhig).

Das ift boch feltsam!

Bober auf einmal diefe -

Brieftasche -

Marquis.

Gen gang ruhig.

Ich will nichts damit angebeutet haben. Gewißlich nicht. Es ift Behutsamkeit Bor ber Gefahr. So hab' ich's nicht gemeint, So wahrlich nicht, baß du erschrecken solltest.

Rarlos (gibt ibm die Brieftafche).

Bermahr' fie gut.

Marquis.

Das werd' ich.

Rarlos. (fieht ihn bebeutenb an).

Roberich!

3d gab bir viel.

Marquis.

Roch immer nicht so viel, Als ich von dir schon habe — Dort also Das Uebrige, und jest leb' wohl — leb' wohl!

(Er will gehen).

Rarlos

(tampft zweifelhaft mit fich felbst - endlich ruft er ihn jurud).

Sib mir die Briefe boch noch einmal. Einer Bon ihr ist auch darunter, den sie damals, Als ich so tödtlich frank gelegen, nach Alfala mir geschrieben. Stets hab' ich Auf meinem Herzen ihn getragen. Mich Bon diesem Brief zu trennen fällt mir schwer. Laß mir den Brief — nur den — das Uebrige Rimm Alles.

(Er nimmt ibn beraus und gibt die Brieftafche gurud).

Marguis.

Rarl, ich thu' es ungern. Juft Um biefen Brief mar mir's ju thun.

#### Rarios

Leb' mobi!

(Er geht langfam und ftill weg, an der Ehnr bleibt er einen Angenblid fieben, tehrt wieber um und bringt ibm ben Brief).

Da hast du ihn.

(Seine Sand zittert. Ehranen fturzen aus feinen Augen, er falk bem Marquis um ben hals und brudt fein Gesicht wiber bessen Brust).

Das kann mein Bater nicht? Nicht mahr, mein Roberich? Das kann er boch nicht? (Er geht fonell fort).

# Gedster Auftritt.

Marquis (fiebt ibm erstaunt nach).

Bar's möglich? Bar' es? Also batt' ich ihn Doch nicht gekamt's: Nicht ganz? In seinem Herzen War' biese Falte wirklich mir entgangen?
Wißtrauen gegen seinen Freund!
Nein! Es ist Lasterung! — Bas that er mir,
Daß ich der Schwächen schwächster ihn verklage?
Bas ich ihn zeihe, werd' ich selbst — Befremden —

Das mag es ihn, das glaub' ich gern. Wann hatte Er dieser seltsamen Verschloffenheit

Ju seinem Freunde sich versehn? — Auch schmerzen?
Ich kann dir's nicht ersperen, Karl, und langer Muß ich noch deine gute Seele qualen.
Der Konig glaubte dem Gesäß, dem er Sein heiliges Geheimniß übergeben,
Und Glauben fordert Dankbarkeit. Was ware Geschwätigkeit, wenn mein Verstummen dir Nicht Leiden beingt? Bielleicht erspart? Warum
Dem Schlasenden die Wetterwolke zeigen,
Die über seinem Scheitel hängt? — Genug,
Daß ich sie still an dir vorüber führe,
Und, wenn du auswachst, heller Himmel ist.

(Er geht ab).

Rabinet bes Ronigs.

Siebenter Auftritt.

Der Ronig in einem Seffel -- meben ihm bie Infantinn

Konig' Fir

(nach einem tiefen Stillschweigen). Nein! Es ist bennoch meine Tochter — Wie Kann die Natur mit solcher Bahrheit lugen? Dies blave Auge ist ja mein! Find! ich In jedem dieser Juge mich nicht wieder? Rind meiner Liebe, ja du bist's. Ich drucke Dich an mein Herz — du bist mein Blut! (Er stutt und balt inne).

Mein Blut!

Bas fann ich Schlimm'res furchten? Meine Zuge, Sind fie die feinigen nicht auch?

(Er hat das Medaillon in die Hand genommen, und fieht wechselsweise auf das Bild und in einen gegenüber stehenden Spieget — endlich wirft er est zur Erde, steht schnell auf und drackt die Infantiun von sich).

Beg! Beg! -

In diesem Abgrund geh' ich unter.

Achter Auftritt.

Graf Lerma. Der Ronig.

Lerma.

Eben

Sind Ihre Majestat, die Koniginn, Im Vorgemach erschienen.

> Ronig. Jegt?

Lerma.

Und bitten

Um gnabigftes Gebor -

Ronig.

Jest aber? Jest?

Schillers fammti. Berte. III.

15

In dieser ungewohnten Stunde? — Nein! Zett kann ich sie nicht sprechen — jett nicht —

Lerma.

Hier

Sind Ihre Majestät schon selbst — (Er geht ab).

Neunter Anftritt.

Der Ronig. Die Roniginn (tritt herein). Die Infantinn.

(Die Lettere fliegt ihr entgegen und schmiegt fich am fie an. Die Koniginn fallt vor bem Konige nieder, welcher finmm und verwirrt fieht).

Koniginn.

Mein Herr

Und mein Gemahl — ich muß — ich bin gezwungen, Bor Ihrem Thron Gerechtigkeit zu suchen.

Ronig.

Gerechtigfeit? -

Roniginn.

Unwurdig feh' ich mir

-Un biesem Sof begegnet. Meine

Schatulle ift erbrochen —

Konig. Was?

#### Roniginn.

Und Sachen

Bon großem Werth fur mich baraus verschwunden -

Ronig.

Von großem Werth fur Sie ? —

Koniginn.

Durch die Bedeutung,

Die eines Unbelehrten Dreiftigfeit Bermogend mare -

Ronig.

Dreiftigfeit'- Bebeutung -

Doch - ftehn Gie auf!

Roniginn.

Nicht eber, mein Gemahl,

Bis Sie burch ein Versprechen Sich gebunden, Kraft Ihres königlichen Urms zu meiner Genugthuung den Thater mir zu stellen; Bo nicht, von einem Hofstaat mich zu trennen, Der meinen Dieb verbirgt —

Ronig.

Stehn Sie boch auf -

In dieser Stellung — Stehn Gie auf —

Roniginn (fteht auf).

Dag er

Bon Range fenn muß, weiß ich — denn in ber Schatulle lag an Perlen und Demanten

Beit über eine Million, und er Begnügte fich mit Briefen —

Ronig.

Die ich boch -

Roniginn.

Recht gerne, mein Gemahl. Es waren Briefe Und dann ein Medaillon von dem Infanten.

Ronig.

Von —

Koniginn.

Dem Infanten, Ihrem Sohn.

Ronig.

An Sie?

Roniginn.

An mich.

Rbnig.

Bon dem Infanten? Und das fagen Gie mir?

· Koniginn.

Warum nicht Ihnen, mein Gemahl? Ronig.

Mit biefer Stirne?

Koniginn.

Was fällt Ihnen auf?

Ich benke, Sie erinnern Sich ber Briefe, Die mit Bewilligung von benden Kronen Don Karlos mir nach Saint Germain geschrieben. Ob auch das Bild, womit er fie begleitet, In diese Frenheit einbedungen worden, Ob seine rasche Hoffnung eigenmächtig Sich diesen kuhnen Schritt erlaubt — das will Ich zu entscheiden mich nicht unterfangen. Wenn's Uebereilung war, so war es die Verzeihlichste — da bin ich für ihn Bürge. Denn damals fiel ihm wohl nicht ben, daß es Für seine Mutter wäre —

(Sieht die Bewegung des Königs). Was ist bas?

Bas baben Sie?

Infantinn

(welche unterdeffen bas Medaillon auf dem Boden gefunden und damit gespielt hat, bringt es der Konigiun).

Ach! Sich ba, meine Mutter!

Das schone Bilb -

Roniginn.

Bas benn, mein -

(Sie erfennt das Medaillon, und bleibt in fprachlos fer Erstarrung steben. Berde feben einander mit unvers wandten Angen an. Nach einem langen Stillschweigen:)

Babrlich, Sire!

Dies Mittel, seiner Gattinn Berg zu prüsen, Dünkt mir sehr königlich und edel — Doch Noch eine Frage mocht' ich mir erlauben.

Ronig.

Das Fragen ift an mir.

Roniginn.

Durch meinen Argwohn

Soll boch die Unschuld wenigstens nicht leiden. — Wenn also dieser Diebstahl Ihr Befehl Gewesen —

Ronig.

Ja.

Koniginn.

Dann hab' ich Niemand anzuklagen Und Niemand weiter zu bedauern — Niemand Als Sie, dem die Gemahlinn nicht geworden, Bey welcher solche Mittel sich verlohnen.

Ronig.

Die Sprache kenn' ich. — Doch, Madam, Zum zweyten Male soll sie mich nicht tauschen, Wie in Aranjuez sie mich getäuscht. Die engelreine Königinn, die damals Mit so viel Würde sich vertheidigt — jetzt Kenn' ich sie besser.

> Koniginn. Was ift das?

> > Ronig.

Rurz also Und ohne Hinterhalt, Madam! — Ift's wahr, Noch wahr, daß Sie mit Niemand dort gesprochen? Wit Niemand? Ist das wirklich wahr? Roniginn.

Mit dem Infanten

hab' ich gesprochen. Ja.

Ronig.

Ja? — Nun, so ift's

Am Tage. Es ist offenbar. So frech! So wenig Schonung meiner Ehre! Koniginn.

Chre, Gire?

Benn Ehre zu verletzen war, so, farcht' ich, Stand eine groß're auf bem Spiel, als mir . Rastilien zur Morgengabe brachte.

Ronig.

Warum verläugneten Sie mir? Roniginn.

Weil ich

Es nicht gewohnt bin, Sire, in Gegenwart Der Höflinge, auf Delinquenten = Weise Berhören mich zu laffen. Wahrheit werde Ich nicht verläugnen, wenn mit Ehrerbietung Und Gute sie gefordert wird. — Und war Das wol der Ton. den Eure Majestät Mir in Aranjuez zu hören gaben? Ist etwa die versammelte Grandezza Der Richterstuhl, vor welchen Königinnen Zu ihrer stillen Thaten Rechenschaft

Dem Prinzen die Zusammenkunft, um die Er dringend bat. Ich that es, mein Gemahl, Weil ich es wollte — weil ich den Gebrauch Nicht über Dinge will zum Richter setzen, Die ich für tadellos erkannt — und Ihnen Verbarg ich es, weil ich nicht lüstern war, Mit Eurer Majestät um diese Freiheit Vor meinem Hofgestude mich zu streiten.

Ronig.

Sie sprechen fuhn, Madam, sehr -

## Roniginn.

Und auch darum, Setz' ich hinzu, weil der Infant doch schwerlich Der Billigkeit, die er verdient, fich zu Erfreuen hat in seines Baters Herzen —

Ronig.

Die er perbient?

Koniginn.

Denn warum soll ich es Berbergen, Sire? — Ich schätz' ihn sehr und lieb' ihn, Als meinen theuersten Berwandten, der Einst werth befunden worden, einen Namen Zu führen, der mich mehr anging — Ich habe Noch nicht recht einseh'n lernen, daß er mir Gerade darum fremder sollte seyn, Als jeder Andre, weil er ehedem Bor jedem Andern theuer mir gewesen.

Wenn Ihre Staatsmaxime Bande knupft, Wie sie su es sindet, soll es ihr ? Doch etwas schwerer werden, sie zu ldsen. Ich will nicht haffen, wen ich soll — und weil Wan endlich doch zu reden mich gezwungen — Ich will es nicht — will meine Wahl nicht länger Gebunden sehn —

Ronig.

Elisabeth! Sie haben

In schwachen Stunden mich gesehen. Diese Erinnerung macht Sie so kuhn. Sie trauen Auf eine Allmacht, die Sie oft genug An meiner Festigkeit geprüft. — Doch fürchten Sie desto mehr. Was bis zu Schwächen mich Gebracht, kann auch zu Raserey mich führen.

Koniginn.

Bas hab' ich benn begangen?
Ronig (nimmt ihre Sanb).

Wenn es ift,

Doch ift — und ift es benn nicht schon? — wenn Ihrer Berschuldung volles, aufgehäuftes Maß Auch nur um eines Athems Schwere steigt — Benn ich ber Hintergangne bin — (Er läßt ihre Hand los).

Ich kann

Auch über diese lette Schwäche siegen. Ich kann's und will's — Dann wehe mir und Ihnen, Elisabeth! Abniginn.

Was hab' ich benn begangen ?

Ronig.

Dann meinetwegen fliege Blut -

Roniginn.

So weit

Ift es gekommen — Gott!

Ronig.

Ich fenne

Mich felbst nicht mehr — ich ehre keine Sitte Und keine Stimme der Natur und keinen Bertrag der Nationen mehr —

Roniginn.

Die fehr

Beklag' ich Gure Majestat -

Ronig (außer Faffung).

Beklagen!

Das Mitleid einer Buhlerinn —

Infantinn

(hangt fich erichrocen an ihre Mutter).

Der Ronig gurnt,

Und meine Schone Mutter weint.

Ronig

(ftoft das Rind unfanft von ber Roniginn).

Roniginn

(mit Sanftmuth und Burbe, aber mit gitternber Stimme).

Dies Rind

Muß ich boch sicher stellen vor Mighandlung. Komm mit mir, meine Tochter!

(Sie nimmt fie auf ben Arm).

Wenn der Konig

Dich nicht mehr kennen will, so muß ich jenseits Der Pyrenden Burgen kommen laffen, Die unsre Sache führen.

(Gie will geben).

Ronig (betreten).

Koniginn?

Kdniginn.

Ich fann nicht mehr — bas ift zu viel — (Sie will die Thur erreichen, und fallt mit bem Rinde an ber Schwelle zu Boben).

Ronig (hinzueilend, voll Beftarjung).

Gott! Was ist bas? —

Infantinn (tuft voll Schreden).

Ach! Meine Mutter blutet! (Gie eilt binaus).

König (dugftlich um sie beschäftigt). Welch fürchterlicher Zusall! Blut! Verdien' ich, Daß Sie so hart mich strafen? Stehn Sie auf! Erholen Sie Sich! Stehn Sie auf! Man kommt! Man überrascht uns — Stehn Sie auf! — Soll sich Wein ganzer Hof an diesem Schauspiel weiden? Muß ich Sie bitten, aufzustehn?

(Sie richtet fich auf, von bem Ronige unterftust).

Behnter Auftritt.

Die Borigen. Alba, Domingo, treten erfotelt fen berein. Damen folgen.

. Ronig.

Man bringe

Die Koniginn zu Sause. Ihr ift übel.

(Die Koniginn geht ab, begleitet von ben Damen. Alba und Domingo treten naber).

21 1 B a.

Die Königinn in Thranen, und auf ihrem Gesichte Blut —

Ronig.

Das nimmt die Teufel Bunder, Die mich verleitet haben.

Alba. Domingo. Wir?

Ronig.

Die mir

Genng gesagt, jum Rafen mich zu bringen; Bu meiner Ueberzeugung nichts.

21 1 b a.

Bir gaben,

Bas wir gehabt —

Ronig.

Die Solle bant' es Euch.

Ich habe, was mich reut, gethan. War bas Die Sprache eines schuldigen Gewissens?

Marquis von Pofa.
(noch außerhalb ber Scene).
Ift der Monarch zu sprechen?

Gilfter Auftritt.

Marquis von Pofa. Die Borigen.

### Ronig

(bep diefer Stimme lebhaft auffahrend, und bem Marquis einige Schritte eutgegen gebend).

Ach! Das ift er!

Sept mir willfommen, Marquis - Euer, herzog, Bebarf ich jest nicht mehr. Berlafft uns!

(Alba und Domingo feben einander mit ftummer Bets wunderung an, und geben).

Zwölfter Auftritt.

Der Ronig und Marquis von Dofa.

Marquis,

Sivel.

Dem alten Manne, ber in zwanzig Schlachten Dem Lod für Sie entgegen ging, fällt es Doch hart, sich so entsernt zu sehn!

Ronig.

Euch ziemt

Es, so zu benken, so zu handeln mir. Bas ihr in wenig Stunden mir gewesen, War Er in einem Menschenalter nicht. Ich will nicht heimlich thun mit meinem Wohlgefallen; Das Siegel meiner königlichen Gunst Soll hell und weit auf eurer Stirne leuchten. Ich will den Mann, den ich zum Freund gewählt, Beneidet sehn.

Marquis.

Und bann auch, wenn bie Sulle

Der Dunkelheit allein ihn fähig machte,

Des Namens werth zu fenn?

Was bringt

Ihr mir?

Marquis.

Als ich das Vorgemach durchgehe, Hor' ich von einem schrecklichen Gerüchte, Das mir unglaublich daucht — Ein heftiger Wortwechsel — Blut — die Königinn —

Roni gi

Ihr kommt pour bort?

Marquis.

Entfeten follt' es mich, Benn bas Gerucht nicht Unrecht batte, wenn

Bon Eurer Majestät indes vielleicht Etwas geschehen wäre — Wichtige Entdeckungen, die ich gemacht, verändern Der Sache ganze Lage.

Konig.

Marquis.

Ich fand

Gelegenheit, des Prinzen Portefeuille Mit einigen Papieren wegzunehmen, Die, wie ich hoffe, ein'ges Licht — (Er gibt Karlos Brieftasche dem Konige).

Ronig (burchfieht fie begierig). Ein Schreiben

Bom Raifer, meinem Bater - Bie? Bon bem

Ich nie gehort zu haben mich entfinne? (Er liest es burch, legt es ben Seite und eilt zu ben anbern Papieren).

Der Plan zu einer Festung — Abgerissene Gedanken aus dem Tacitus — Und was Denn hier? — Die Hand sollt' ich doch kennen! Es ist von einer Dame.

(Er liest aufmertfam, balb laut, balb letfe).

"Dieser Schluffel — —

Die hintern Zimmer in dem Pavillon Der Koniginn"-- ha! Baswird das?-,, hier darf Die Liebe frey - Erhorung - schoner Lohn" Satanische Berratheren! Jest kenn' ich's, Sie ist es. Es ist ihre Hand!

Marquis.

Die Hand

Der Koniginn? Unmöglich —

Rbnig.

Der Pringeffinn

Bon Eboli -

Marquis.

So war' es wahr, was mir Unlängst der Page Henarez gestanden, Der Brief und Schlussel überbrachte.

Ron'ig

(des Marquis Sand fagend, in heftiger Bewegung).
Warquis!

Ich sehe mich in fürchterlichen Händen! Dies Weib — Ich will es nur gestehen — Marquis, Dies Weib erbrach der Königinn Schatulle, Die erste Warnung kam von ihr — Wer weiß, Wie viel der Monch drum wissen mag — Ich bin Durch ein verruchtes Bubenstück betrogen.

Marquis.

Dann mar' es ja noch glucklich —

Ronig.

Marquis! Marquis!

Ich fange an zu fürchten, daß ich meiner Gemahlinn doch zu viel gethan —

Wenn zwischen 📜

Dem Prinzen und der Königinn geheune Berständnisse gewesen sind, so waren Sie sicherlich von weit — weit anderm Inhalt, Mis dessen man sie angeklagt. Ich habe Gewisse Nachricht, daß des Prinzen Wunsch, 2011 Nach Flandern abzureisen, in dem Kopfe Der Königinn entsprang.

Konig.

3ch glaubt' es immer.

Marquis.

Die Königinn hat Shrgeiz — Darf ich mehr Noch fagen? — Mit Empfindlichkeit sieht sie In ihrer stolzen Hoffnung sich getäuscht, Und von des Thrones Antheil ausgeschlassen. Des Prinzen rasche Jugend bot sich ihren Weit blickenden Entwürfen dar — ihr Herz — Ich zweisle, ob sie lieben kann.

Ronig.

Bor ihren

Staatsklugen Planen gittr' ich nicht.

Marquis,

Db fie geliebt wird? — Db von bem Infanten Nichts Schlimmeres zu fürchten? Diese Frage Scheint mir ber Untersuchung werth. Hier, glaub' ich, Ift eine streng're Wachsamkeit vonnothen —

Cotuers fammu. Berte. 111.

Ronig. 🤌

Ihr haftet mir für ibn. -

Marquis (nach einigem Bebenten).

: Wenn Gure Majeftat

Mich fahig halten, diefes Umt zu führen, So muß ich bitten, es uneingefchrankt :: Und gang in meine Gand zu übergeben.

Ronig.

Das foll geschehen.

Marquis.

Benigstens burch feinen

Gehalfen, welchen Namen er auch habe, In Unternehmungen, die ich etwa Bur nothig finden konnte, mich zu ftoren

Ronia.

Durch keinen. Ich versprech' es euch. Ihr war't Mein guter Engel. Wie viel Dank bin ich Fur biefen Wint euch ichulbig!

(Bu Lerma, ber bey ben' letten Worten hereintritt). Bie verliefft ihr

Die Roniginn ?!...

#### Lerma.

Roch fehr erschopft von ihrer Dhnmacht. (Er fieht den Marquis mit zwerdentigen Bliden an und geht).

Marquis (nad einer Panfe jum Konige).

Woch eine Borficht scheint mir nothig.

Der Pring, furcht' ich, fann Warnungen erhalten.

Er hat ber guten Freunde viel — vielleicht Berbindungen in Gent mit den Rebellen. Die Furcht kann zu verzweifelten Entschlussen Ihn führen — Darum rieth' ich an, gleich jett Borkehrungen zu treffen, diesem Fall Durch ein geschwindes Mittel zu begegnen.

Ronig.

Ihr habt gang Recht. Wie aber —

Marquis.

Ein geheimer

Berhaftsbefehl, den Eure Majestat:
In meine Hande niederlegen, mich
Im Augenblicke der Gefahr fogleich
Desselben zu bedienen — und —

(Bie fich ber König zu bebenten scheint).

Es bliebe

Fur's erfte Staatsgeheimniß, bis -

Konig

(jum Schreibepult gebend, und ben Berhaftsbefehl nies berfchreibend).

Das Reich

Ift auf bem Spiele — Außerordentliche Mittel Erlaubt die dringende Gefahr — Hier, Marquis — Euch brauch' ich keine Schonung zu empfehlen —

Marquis (empfangt ben Berhaftsbefehl). Es ift auf's Meugerfte, mein Konig.

Ronig (legt bie Sand auf feine Schulter). Geht,

Geht, lieber Marquis — Rube meinem Herzen Und meinen Rachten Schlaf zurud zu bringen. (Beide geben ab zu verschiebenen Setten).

#### Gallerie.

Drenzehnter Auftritt.

Rarlos tommt in ber größten Bedugstigung. Graf Lerm a ihm entgegen.

Rarlos.

Sie such' ich eben.

Lerma. Und ich Sie.

Rarlos.

Ist's wahr ?

Um Gottes willen, ift es mahr?

Lerma.

Bas bem?

Rarlos.

Daß er ben Dolch nach ihr gezückt? baß man Mus seinem Zimmer blutig fie getragen? Ben allen Heiligen! Antworten Sie. Was muß ich glauben? Was ist wahr? Berma.

, Sie fiel

Dhumachtig bin und ritte fich im Fallen. Sonft war es nichts.

Rarlos.

Sonft hat es nicht Gefahr?

Sonft nicht? Ben Ihrer Chre, Graf?

Lerma.

Nicht für

Die Roniginn - boch besto mehr fur Sie.

Rarlos.

Für meine Mutter nicht! Nun Gott sen Dank! Mir tam ein schreckliches Gerücht zu Ohren, Der König rase gegen Kind und Mutter, Und ein Geheimniß sen entdeckt.

Lerm a.

Das lette

Rann auch wol mahr feyn -

Rarlos.

Bahr senn! Bie ?

Lerma.

Pring, Eine Warnung gab ich Ihnen heute, Die Sie verachtet haben. Nützen Sie Die zweite beffer.

Rarlos.

Wie ?

Lerm a.

Wenn ich mich anders

Nicht irre, Pring, sah ich vor wen'gen Tagen Ein Portefeuille von himmelblauem Sammt, Mit Gold durchwirkt, in Ihrer Hand —

Rarlos (etwas befturgt).

So eines

Befit' ich. Ja - Nun? -

Lerma.

Auf ber Decke, glaub' ich,

Ein Schattenriß, mit Perlen eingefaßt -

Rarlos.

Gang recht.

Lerma.

Als ich vorhin ganz unvermuthet Ins Kabinet des Königs trat, glaubt' ich Das nämliche in seiner Hand zu sehen, Und Marquis Posa stand ben ihm —

Rarlos

(nach einem turgen erftarrenden Stillichweigen, beftig).

Das ift

Nicht mahr.

Lerma (empfindlich).

Dann freilich bin ich ein Betrieger.

Rarlos (fieht ihn lange an).

Der find Sie. Ja.

Lerma.

Ach! ich verzeih' es Ihnen.

Rarlos

(geht in fcredlicher Bewegung auf und nieder, und bleibt endlich vor ihm fteben).

Was hat er dir zu Leid gethan? Was haben Die unschuldsvollen Bande dir gethan, Die du mit höllischer Geschäftigkeit Bu reißen bich beeiferft?

Lerma.

Pring, ich ehre

Den Schmers, ber Sie unbillig macht.

Rarlos.

D Gott!

Gott! - Gott! Bewahre mich vor Argwohn!

Lerma.

**Auch** 

Erinnr' ich mich bes Konigs eigner Worte: Wie vielen Dank, fagt' er, als ich herein trat, Bin ich für diese Neuigkeit euch schuldig!

Rarlos.

D stille! stille!

Lerma.

Herzog Alba foll

Gefallen seyn — bem Prinzen Ruy Gomez Das große Siegel abgenommen und Dem Marquis übergeben seyn — Rarlos (in tiefes Grabeln verloren).

Und mir verschwieg er!

Warum verschwieg er mir?

Lerma.

Der ganze Hof Staunt ihn schon als allmächtigen Minister, Als unumschränkten Gunftling an —

Rarlos.

Er hat

Mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm theuer, Wie seine eigne Seele. D bas weiß ich — Das haben tausend Proben mir erwiesen. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm Das Vaterland nicht theurer sepu als Einer? Sein Vusen war für Einen Freund zu groß, Und Karlos Glück zu klein für seine Liebe. Er opferte mich seiner Tugend. Kann Ich ihn drum schelten? — Ia! Es ist gewiß! Ieht ist gewiß. Seht hab' ich ihn verloren.

(Er geht settwarts und verhält das Gesich).

Lerma (nach einigem Stillschweigen). Mein bester Pring, was kann ich für Sie thun?

Rarlos (ohne ihn anzusehen). Zum Ronig geben und mich auch verrathen. Ich habe nichts zu schenken.

#### - Lerma.

Bollen Sie

1 16. 1

Erwarten, mas erfolgen mag?

Rarlos

(fint fic auf bas Gelander und fieht ftarr vor fich binans). Ich bab' ibn

Berloren. D! Jeht bin ich gang verlaffen! Lerma

(nahert fich ihm mit theilnehmender Rahrung). Sie wollen nicht auf Ihre Rettung denken? Rarlos.

Auf meine Rettung? - Guter Menich!

Lerma.

Und fonft,

Sonft haben Sie für Niemand mehr zu zittern? Rarlos (fährt auf).

Gott! Woran mahnen Sie mich! — Meine Mutter! Der Brief, den ich ihm wieder gab! ihm erst Nicht laffen wallte und doch ließ!
(Er geht, heftig und die Hande ringend, auf und nieder).

Womit

Hat fie es benn verdient um ihn? Sie hatt' er Doch schonen sollen. Lerma, hatt' er nicht?
(Rasch, entschlossen).

Ich muß zu ihr — ich muß sie warnen, muß Sie vorbereiten — Lerma, lieber Lerma — Wen schick' ich benn? Hab' ich benn Niemand mehr? Gott fen gelobt! Noch emen Freund — und bier 3ft nichts mehr zu verschlimmern.

(Schnell ab).

Lerma (folgt ihm und ruft ihm nach).

Pring! Wohin? (Gebt ab).

Bierzehnter Auftritt.

Die Roniginn. Alba. Domingo.

Alba.

Wenn und vergonnt ift, große Koniginn'— R'o n i a i n n.

Bas fteht gu Ihren Dienften?

Domingo.

Redliche Beforgnis

Für Ihrer königlichen Majestät Erhabene Person erlaubt uns nicht Ben einem Vorfall müßig still zu schweigen, Der Ihre Sicherheit bedroht.

21 1 b a.

Wir eilen,

Durch unfre zeit'ge Warnung ein Komplott, Das wider Sie gespielt wird, zu entfraften — Dom ingo.

Und unfern Gifer — unfre Dienfte gu Den Fußen Ihrer Majeftat zu legen: Koniginn (fieht sie verwundernd an). hochwurd'ger herr, und Sie, mein edler herzog, Sie überraschen mich wahrhaftig. Solcher Ergebenheit war ich mir von Domingo Und herzog Alba wirklich nicht vermuthend. Ich weiß, wie ich sie schätzen muß — Sie nennen Mir ein Komplott, das mich bedrohen soll. Darf ich erfahren, wer — —

Alba.

Wir bitten Sie,

Vor einem Marquis Pofa Sich zu huten, Der fur des Konigs Majestat geheime Geschäfte führt.

K'dnigin n.

Ich hore mit Vergnügen,

Daß ber Monarch so gut gewählt. Den Marquis hat man mir langst als einen guten Menschen, Als einen großen Mann gerühmt. Nie ward Die höchste Gunft gerechter ausgetheilt —

Domingo.

Gerechter ausgetheilt? Wir wiffen's beffer.

Alba.

Es ift långst kein Geheimniß mehr, wozu Sich dieser Mensch gebrauchen laffen.

Roniginin.

Wie?

Bas war' benn bas? Sie fpannen meine gange Erwartung.

\_, Doming o.

— Ift es schon von lange, Daß Ihre Majestat zum letzten Mal in Ihrer Schatulle nachgesehen?

> Koniginn. Wie?

Domingo.

Und haben

Sie nichts barin vermifft von Roftbarkeiten?

Roniginn.

Wie fo? Warum? Was ich vermiffe, weiß Mein ganzer Hof — Doch Marquis Posa? Bie Kommt Marquis Posa damit in Verbindung?

Alb.a.

Sehr nahe, Ihre Majeståt — denn auch Dem Prinzen fehlen wichtige Papiere, Die in des Konigs handen diesen Morgen Geschen worden — als der Chevalier Seheime Audienz gehabt.

Roniginn (nach einigem Rachdenten). Sebr feltsam,

Ben Gott! und außerst sonderbar! — Ich finde hier einen Feind, von dem mir nie getraumt, Und wiederum zwen Freunde, die ich nie beseffen Bu haben mich entsinnen kann — Denn wirklich (indem sie einen durchdringenden Blid auf Beibe beftet). Muß ich gestehn, ich war schon in Gefahr, Den schlimmen Dienst, der mir ben meinem herrn Geleistet worden — Ihnen zu vergeben.

21 1 b a.

Uns?

Ronigin n.

Ihnen.

Domingo. Herzog Alba! Uns! Koniginn (noch immer die Augen fest auf sie gerichtet). Wie lieb

Ift es mir also, meiner Uebereilung So bald gewahr zu werden — Ohnehin Hatt' ich beschlossen, Seine Majestät Noch heut' zu bitten, meinen Kläger mir Zu stellen. Um so besser nun! So kann ich Auf Herzog Alba's Zeugniß mich berusen.

Alba.

Auf mich? Das wollten Sie im Ernft?

Roniginn.

Warum nicht?

Domingo. Um alle Dienste zu entfraften, bie Bir Ihnen im Berborgenen —

# Roniginn.

3m Berborgnen?

(Mit Stolz und Ernft).

Ich wunschte boch zu wiffen, Herzog Alba, Bas Ihres Konigs Frau mit Ihnen, ober Mit Ihnen, Priester, abzureben hatte, Das ihr Gemahl nicht wissen darf — Bin ich Unschulbig ober schulbig?

Domingo.

Welche Frage!

Alba.

Doch, wenn ber Ronig fo gerecht nicht mare? Es jest jum mindeften nicht mare?

Roniginn.

Dann

Muß ich erwarten, bis er's wird — Bohl dem, Der zu gewinnen hat, wenn er's geworden!

(Sie macht ihnen eine Berbeugung und geht ab; jene entfernen fich nach einer andern Seite).

Bimmer ber Pringeffinn von Cboli.

Funfzehnter Auftritt.

Pringeffinn von Eboli. Gleich barauf Rarlofs.

Eboli.

So ift fie mahr, die außerordentliche Zeitung, Die ichon den ganzen Sof erfullt? Rarlos (tritt berein).

Erichreden Gie

Nicht, Fürstinn! Ich will sanft fepn, wie ein Rind.

Eboli.

Prinz — diese Ueberraschung.

Rarlos.

Sind Sie noch

Beleidigt? Noch?

Eboli.

Pring!

Rarlos (bringenber).

Sind Sie noch beleidigt?

Ich bitte, fagen Gie es mir.

Eboli.

Bas foll bas?

Sie scheinen zu vergeffen, Pring — Bas suchen Sie ben mir?

Rarlos (ihre Sant mit Seftigfeit faffenb).

6 m .. ? Madchen, kannft Du ewig haffen?

Verzeiht gefrantte Liebe nie?

Choli (will fich losmachen).

... aBoran

Erinnern Sie mich, Pring?

Rarlos.

Un beine Gute

Und meinen Undant - Uch! ich weiß es wol! Schwer hab' ich bich beleidigt, Madchen, habe

Dein sanftes herz zerriffen, habe Thranen Geprefit aus diesen Engelbliden — ach! Und bin auch jest nicht hier, es zu bereuen.

Cboli.

Pring, laffen Gie mich - ich -

Rarlos.

3ch bin gekommen,

Weil du ein sanftes Madchen bist, weil ich Auf deine gute, schone Seele baue. Sieh, Madchen, sieh, ich habe keinen Freund mehr Auf dieser Welt, als dich allein. Einst warst Du mir so gut — du wirst nicht ewig hassen, Und wirst nicht unverschnlich seyn.

Eboli (wendet bas Beficht ab).

D stille!

Richts mehr, um Gottes willen, Pring! -

Karlos.

Lag mich

An jene goldne Zeiten dich erinnern — ... An deine Liebe laß mich dich erinnern, An deine Liebe, Mädchen, gegen die Ich so unwürdig mich verging. Laß mich Jetzt gelten machen, was ich Dir gewesen, Was Deines Herzens Träume mir gegeben — Noch einmal — nur noch Einmal stelle mich, Go wie ich damals war, vor Deine Seele Und biefem Schatten opfre, mas Du mir, Mir ewig nie mehr opfern kannft.

Eboli.

D Karl!

Wie grausam spielen Sie mit mir! Rarlos.

Sen größer

Als dein Geschlecht. Bergiß Beleidigungen, Thu, was vor dir kein Weib gethan — nach dir Kein Weib mehr thun wird. Etwas Unerhörtes Fordr' ich von dir — Laß mich — auf meinen Knien Beschwör' ich dich — laß mich, zwen Worte laß mich Mit meiner Mutter sprechen.

(Er wirft fic vor ihr nieber).

Sechszehnter Auftritt.

Die Borigen. Marquis von Pofa fturgt berein, binter ihm zwen Offiziere ber toniglichen Leibmache.

Marquis

(athemlos, außer fic bazwifdentretenb).

Bas hat er

Geftanden? Glauben Sie ihm nicht!

Rarlos

(noch auf ben Anien, mit erhobner Stimme. Ben Allem,

Bas beilig -.

Schillers fammtl. Werte. III.

Marquis (unterbricht ihn mit heftigfeit).
Er ift rasend. Soren Sie

Den Rasenden nicht an.

Rarlos (lauter, bringenber). Es gilt um Tob

Und Leben. Fuhren Gie mich ju ihr!

Marquis

(zieht die Prinzeffinn mit Gemalt von ihm).

Зф

Ermorde Sie, wenn Sie ihn horen.
(Bu einem von ben Offizieren).

Graf

Bon Rordua! Im Namen des Monarchen. (Er zeigt ben Berhaftsbefehl).

Der Pring ift Ihr Gefangener.

(Karlos fieht erfigret, wie vom Donner gerührt. Die Prinzessinn ftost einen Laut des Schredens aus und will fliehen, die Offiziere erstaunen. Gine lange und tiefe Pause. Man fieht ben Marquis fehr heftig zittern und mit Mube seine Fassung behalten).

(aum. Pringen).

Ich bitte

Um Ihren Degen - Fürstinn Eboli, Sie bleiben; und

(ju bem Officier). Sie haften mir bafftr,

Daß Seine Sobeit Niemand spreche - Niemand -

Sie felbst nicht, ben Gefahr des Ropfs! (Er fpricht noth Effiges leife mit bem Offizier, barauf wendetier fich jum anbern). alies while fan mant. . 3th werfen Sogleich mich felbst zu bes Monarchen: Sußen, and 69 Ihm Rechenschaft zu geben - mei im in fland (1:08) (Bu-Karlos). dim nellem si & Und gugh Shnen - Steel Erwarten Sie mich, Pring — in einer Stundenin ing (Karlos lagt fich ohne Beichen des Bemußtfenns hine wegfihren \_ Mur im Borübergeben laft er einen mate ten, fterbenden Blid auf ben Marquis fallen, ber fein Geficht verhult. De Pringeffinn verfucht es noch einmal ju entflieben; ber Marquie ficht fie benm Arme jurud). **9**08出? 红色。 Deple interpretation of an C Siebzehnter Auftritt, ger und det Prinzessinn von Choli. Marquis von Posa. A . Low of the timese Um aller himmelappillen, laffen Sie radi id la 2000 in b **Mich biesen Ophisid** Bulle of a fähre biesen offen Mich green and Estate and Antonia (fabrt fie gang vor, mit farchterlichem Ernft). Ungludliche? r. . 1000 Yaking mai **Eboli.** 4. 7 h. 1922. : 12 - 12 - Ricke Steffen Sie mich — Nichts -

(halt fie mit Gewalt gurud. Ernfter)
Wie viel hast du erfahren? Higrift kein.
Entrimnen mehr. Du wirst auf dieser Welt
Es Niemand mehr erzählen.

Choli (fieht ihm erfdroden ins Belicht).

Großet Gott!

Bas meinen Sie banfit? Sie wollen mich Doch nicht ermorben?

Darquis (glebt einen Dollb). In ber That, Das bin

Ich febr gesonnen. Mach' es fury!

Manke aur. bir rod bij Erfficht.

Mich? Mich?

D ewige Barmberzigkeit! Bas hab'

Marquis

(jum himmel febend, ben Dold auf ihre Bruft gefest). Noch ift's Beit. Roch trat

Das Gift nicht über diese Lippen. 3th!
Zerschmett're das Gefäß, und Alles bleibt,
Wie es gewesen — Spaniens Werhangniß
Und eines Weibes Leben!

(Er bleibt in diefer Stellung zweifelhaft ruben).

### Eboli

(ift an ihm niebergefunten, und flett ihm fest in's Gefict). Run? Bas zaubern Sir?

Ich bitte nicht um Schonung - Mein! Ich habe Berbient zu fterben, und ich will's.

Marquis

(last die Sand langfam finten. Rach einem turgen Befinnen) Das mare

So feig als es barbarifch ift - Rein! Rein!

Gott fen gelobt! - Noch gibt's ein andres Mittel!

(Er läßt ben Dolch fallen und eilt hinaus. Die Pringefs fun fturgt fort burch eine andere Thur).

Ein Zimmer ber Königinn. Achtzehnter Auftritt.

Die Roniginn zur Gräfinn Fuentes.

Bas fur ein Auflauf im Pallafte? Jebes

Getofe, Grafinn, macht mir beute Schreden.

D feben Sie boch nach und fagen mir, Bas es bebeutet.

Die Grafinn Fuentes geht ab, und herein fturgt bie Pringeffinn von Choit).

Menngehnter Auftritt.

Roniginn. Prinzeffinn von Eboli. Eboli.

(athemios, bleich und entstellt, vor ber Roniginn . niebergefunten).

Roniginn! 3u Solfe!

Er ift gefangen.

takoniginak na ta

Mer? A. A. Ber Berte

. E.b.o 14.49

1 2. .. Der Marquis Pafa.

Nahm, auf Befehl des Konigs, ihn gefangen.

Roniginn.

Ben aber? Ben?

Eboli.

Den Pringen.

Khniginn.

Rafest du?

Eboli.

Go eben führen fie ihn fort.

Roniginn.

Und wer

Rahm ihn gefangen?

Eboli.

Marquis Posa.

Koniginn.

Mun! .

Gott sep gelobt, daß es ber Marquis war, Der ihn gefangen nahm!

Eboli.

Das fagen Gie

So ruhig, Königinn? so kalt? — D Gott!

Sie ahnen nicht — Sie wissen nicht —

Roniginn.

Warum er

Gefangen worden? — Eines Fehltritts wegen, Bermuth' ich, der dem heftigen Charakter Des Jünglings sehr natürlich war.

Eboli.

Mein! Mein!

Ich weiß es besser — Nein — D. Königinn! Berruchte, teufelische That! — Für ihn Ift keine Nettung mehr! Er stirbt!

Koniginn.

Er stirbt?

Eboli.

Und jeine Morderinn bin ich.

Roniginn.

Er stirbt?

Bahnfinnige, bedentft Du?

Eboli.

Und warum ---

Barum er ftirbt! - D batt' ich wiffen tonnen, Daß es bis bahin fommen murbe!

Koniginn (nimmt fie gutig ben ber hand).

Fürstinn,

Noch find Sie außer Faffung. Sammeln Sie Erft Ihre Geifter, baß Sie rubiger, Nicht in fo grauenvollen Bilbern, bie Mein Innerstes burchschauern, mir erzählen. Bas wiffen Sie? Bas ift geschehen?

Cboli.

D!

Nicht diese himmlische Herablaffung, Nicht diese Gute, Königinn! Wie Flammen Der Hölle schlägt fie brennend mein Gewissen. Ich bin nicht wurdig, den entweihten Blick Bu Frer Glorie empor zu richten. Zertreten Sie die Elende, die sich, Zerknirscht von Reue, Scham und Selbstverachtung, Zu Ihren Füßen krummt.

Roniginn.

Ungludliche!

Bas haben Sie mir zu gestehen? E bo [ i.

Engel

Des Lichtes! Große Heilige! Noch kennen, Noch ahnen Sie den Teufel nicht, dem Sie So liebevoll gelächelt — Lernen Sie Ihn heute kennen. Ich — ich war der Dieb, Der Sie bestohlen.

Koniginn.

Sie?

Eboli.

Und jene Briefe

Dem Ronig ausgeliefert.

Rbniginn. ... ?. Sie?

Ebbli.

Der fich

Erdreiftet hat, Sie anzuklagen -

Roniginn.

Sie,

Sie konnten -

Eboli.

Rache — Liebe — Raseren —

Ich haßte Sie und liebte den Infanten -

Roniginn.

Beil Sie ibn liebten - ?

Eboli.

Beil ich's ihm gestanden

Und feine Gegenliebe fanb.

Roniginn (nach einem Stillschweigen).

D jett

Entrathselt fich mir Alles! — Stehn Sie auf! Sie liebten ihn — ich habe schon vergeben. Es ist nun schon vergessen — Stehn Sie auf! (Sie reicht ihr den Arm).

Eboli.

Mein! Rein!

Ein schreckliches Geständniß ift noch übrig. Nicht eber, große Roniginn -

### Roniginn (aufmettfam).

Was werd' ich

Noch horen muffen? Reden Sie — Eboli.

Der Ronig -

Berführung — D Sie bliden weg — Ich lese In Ihrem Angesicht Berwerfung — Das Berbrechen, bessen ich Sie zeihte — ich Beging es selbst.

(Sie brudt ihr glubendes Sesicht auf den Boden. Die Königinn geht ab. Große Panse. Die Herzoginn von Olivarez kommt nach einigen Minuten aus dem Kasbinet, in welches die Königinn gegangen war, und findet die Fürstinn noch in der vorigen Stellung liegen. Sie nähert sich ihr stillschweigend; auf das Geräusch richtet sich die lettere auf, und fährt wie eine Rasende in die Höhe, da sie die Königinn nicht mehr gewahr wird).

3mangigster Auftritt.

Prinzesfinn von Choli. herzoginn von Dlivarez.

Eboli.

Gott!- Sie hat mich verlaffen!

Jest ift es aus.

Olivarez (tritt ihr naher). Orinzessinn Eboli —

Eboli.

Ich weiß, warum Sie kommen, Berzoginn.

Die Koniginn schickt Sie berque, mein Urtheil Mir anzukundigen — Geschwind!

Dlivarez.

Ich habe

Befehl von Ihrer Majestät, Ihr Kreuz.
Und Ihre Schlüssel in Empfang zu nehmen —
Elb & Li

(nimmt ein goldnes Ordenstreuz vom Bufen und gibt es in die Sande ber Serzoginn).

Doch Cinmal noch ift mir vergonnt, die Hand Der besten Roniginn ju fuffen?

, "Dlivarez.

· Im

Marienkloster wird man Ihnen sagen, Bas über Sie beschloffen ist.

Choli (unter hervorstürzenden Abranen).

3ch sebe

Die Koniginn nicht wieber?

Dlivares (umarmt fie mit abgewandtem Geficht).

Leben Sie gludlich!

(Sie geht ichnell fort. Die Prinzessinn folgt ihr bis an die Thur des Kabinets, welche fogleich hinter der Herzoginn verschloffen wird. Einige Minuten bleibt sie frumm und undeweglich auf ben Anien davor liegen, dann rafft sie fich auf und eilt hinweg mit verhalltem Geficht). Ein und zwanzigster Auftritt.

Die Roniginn. Marquis von Pofa.

Roniginn.

Ach endlich, Marquis! Gludlich, bag Sie fommen!

Marquis

(bleich, mit zerftortem Gesicht, bebender Stimme und durch biefen ganzen Anftritt in selensicher, tiefer Bewegung). Sind Ihre Majestät allein? Rann Niemand In diesen nachsten Zimmern und behorchen?

Roniginn.

Kein Mensch — Warum? Bas bringen Sie? (Indem sie ihn genauer ansieht und erschroden zurücktritt).

Und wie

So ganz verändert! Was ift das? Sie machen Mich zittern, Marquis — alle Ihre Züge Wie eines Sterbenden entstellt —

Marquis.

Sie wiffen

Vermuthlich schon -

Roniginn.

Daß Karl gefangen worden, Und zwar durch Sie, setzt man hinzu — So ist Es bennoch wahr? Ich wollt' es keinem Menschen Als Ihnen glauben.

> Marquis. Es ist wahr.

```
m. h. Konigipu.
                     Durch Sie?
       Barquis.
Durch mich. 1997 to high the sure of the control with
      Com no Ronigian y Control & Sec.
     (ficht ibn einige Angenbliche zweifelhaft an). . . . .
         Ich ehre Ihre Handlungen.
Auch wenn ich sie nicht faffe _ Diesmal aber
Berzeihen Sie bem bangen Beib. 3ch furchte,
Sie spielen ein gewogtes Spiel.
        Marquis.
Berloren.
              .. I warming
        Roniginn.
     Sott im Himmel! Ber Steel in Gier mill
            Marquis.
                   Senn Sie
Gang ruhig, meine Roniginn. Für ihn
Ift fcon geforgt. Ich bab' es mir verloren.
      Soniginn.
Bas werb' ich foren! Gott!
          man Marguts frage of antistale
Wer bieß auf einen zweifelhaften Wurf
Mich Alles setzen? Alles? So perwegen,
So zuversichtlich mit dem himmel spielen?
Ber ift der Menich, der fich vermeffen will,
```

Des Jufalls schweres Steuer zu regieren, Und doch nicht der Allwissende zu senn? Des ist billig! — Doch warum denn jetzt Bon mir? Der Augenblick ist kostbar, wie Das Leben eines Menschen! Und wer weiß, Ob aus bes Richters karger Hand nicht schon Die letzen Tropfen für mich fallen?

Rontginn.

Aus

Des Richters Hand? Deld feierlicher Ton! Ich fasse nicht, was biefe Reden meinen, Doch sie entsetzen inich —

Marquis.

Um welchen Preis er's ift, gleich viel! 11 Doch nur Fur heute. Wenig Augenblicke find Noch sein. Er spare sie. Noch diese Nacht Muß er Madrid verlassen.

Ronig in in. Agroby wer in.
Diefe Racht noch?
Marauis. Will die en Et.

Anstalten sind getroffen. In In demselben Karthäuserkloster, bas Ichon lange Zeit Die Zustucht unsrer Freundschaft war gewesen, Erwarter ihn die Phit. Hier ist in Wechseln, Was mir das Stack auf dieser Welt gegeben. Was mangelt, Tegen Sie noth beh. Zwar hatt'ich An meinen Karl noch Manches auf dem herzen, Roch Manches, das er wissen muß; doch leicht Konnt' es an Muße mir gebrechen, Alles Personlich mit ihm abzuthun — Sie sprechen Ihn diesen Abend, darum wend' ich mich An Sie —

Teri-Kaniginnege. ...

Ich habe noch

Ein wichtiges Bekenntniß abzulegen;
In Ihre Hande leg' ich's ab. Air ward
Ein Gluck, wie es nur Wenigen geworden:
Ich liebte einen Fürstensohn — Mein Herz,
Nur einem Einzigen geweiht, umschloß
Die ganze Welt! — In meines Karlos Seele
Schuf ich ein Paradies für Millionen.
D meine Träume waren schon — Doch es
Gesiel der Vorsehung, mich vor der Zeit
Von meiner schonen Pflanzung abzurufen.
Vald hat er seinen Koderich nicht mehr,
Der Freund hört auf in der Geliebten. Hier,
Hier — hier — auf diesem heiligen Altare,
Im Herzen seiner Königinn leg' sch

Mein lettes toftbares Bermachtniß nieber, hier find' er's, wenn ich nicht mehr bin — (Er wendet fich ab, Ehranen erftiden feine Stimme).

Koniginn.

Das if

Die Sprache eines Sterbenden. Noch hoff ich, Es ist nur Wirkung Ihres Blutes — ober Liegt Sinn in dissen Reden?

Marquis ...

(hat fich zu sammeln gefucht und fährt mit festerm Lone fort).

, Sagen Sie

Dem Prinzen, baß er benken soll bes Eides, Den wir in jenen schwärmerischen Tagen Auf die getheilte Hostie geschworen. Den meinigen hab' ich gehalten, bin Ihm treu geblieben bis zum Tod — jett ift's An ihm, den seinigen —

Roniginn.

Marquis.

Er mache —

D fagen Sie es ihm! das Traumbild wahr, Das fühne Traumbild eines neuen Staates, Der Freundschaft gottliche Geburt, Er lege Die erste Hand an diesen roben Stein. Ob er vollende oder unterliege —

Michigan Commence

Ihm einerlen! Er lege Hand an. Wenn Jahrhunderte dahin gestohen, wird Die Vorsicht einen Fürstensohn, wie er, Unf einem Thron, wie seiner, wiederholen, Und ihren neuen Liebling mit derselben Begeisterung entzünden. Sagen Sie Ihm, daß er für die Träume seiner Jugend Soll Achtung tragen, wenn er Mann seyn wird, Nicht öffnen soll dom tödtenden Insekte Gerühmter besterer Vernunft das Herz Der zarten Götterblume — daß er nicht Soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit Begeisterung, die Himmelstochter, lästert. Ich hab' es ihm zuvor gesagt —

Roniginn.

Die, Marquis ?

Und wozu führt -

Marquis.

Und sagen Sie ihm, baß
Ich Menschenglick auf seine Seele lege,
Daß ich es sterbend von ihm fordre — fordre!
Und sehr dazu berechtigt war. Es hätte
Bey mir gestanden, einen neuen Morgen
Heraufzuführen über diese Reiche.
Der König schenkte mir sein Herz. Er nannte
Mich seinen Sohn — Ich führe seine Siegel,

Und feine Alba find nicht mehr.

(Er halt inne und fieht einige Augenblide ftillichweigen) auf bie Roniginn).

Sie weinen -

D biese Thrauen kenn' ich, schone Seeke! Die Freude macht sie fließen. Doch vorben, Es ist vorben. Karl oder ich. Die Wahl War schnell und schrecklich. Einer war verloren, Und ich will dieser Eine senn — ich lieber, Verlangen Sie nicht mehr zu wissen.

Koniginn.

Jest,

Jett endlich fang' ich an, Sie zu begreifen — Unglucklicher, was haben Sie gethan?

Marquis.

Zwei kurze Abendstunden hingegeben, Um einen hellen Sommertag zu retten. Den König geb' ich auf. Was kann ich auch Dem König sehn? — In diesem starren Boden Bluht keine meiner Rosen mehr — Europa's Verhängniß reist in meinem großen Freunde! Auf ihn verweif' ich Spanien — Es blute Bis dahin unter Philipps Hand! — Doch weh'! Weh' mir und ihm, wenn ich bereuen sollte, Vielleicht das Schlimmere gewählt! — Nein! Nein! Ich kenne meinen Karlos — das wird nie Geschehn — und meine Burginn, Koniginn, Sind Sie!

(Nach einigem Stillichweigen). 3ch fab fie keimen, diese Liebe, sab Der Leibenschaften ungladseligfte In seinem Bergen Burgel faffen - Damals Stand es in meiner Macht, fie zu bekampfen. Ich that es nicht. Ich nahrte diese Liebe, Die mir nicht unglachselig war. Die Welt Rann anders richten. 3ch bereue nicht. Mein Berg klagt mich nicht an. 3ch fabe Leben, Wo fie nur Tod - In dieser hoffnungslosen Flamme Erkannt' ich fruh ber hoffnung goldnen Strabl, 3ch wollt' ibn fuhren jum Bortreflichen, Bur bochften Schonbeit wollt' ich ihn erheben; Die Sterblichkeit versagte mir ein Bild, Die Sprache Borte - ba verwies ich ihn Auf diefes - meine ganze Leitung mar,

Koniginn.

Marquis,

Ihr Freund erfüllte Sie so gang, daß Sie Mich über ihm vergaßen. Glaubten Sie Im Ernst mich aller Beiblichkeit entbunden, Da Sie zu seinem Engel mich gemacht, Zu seinen Waffen Tugend ihm gegeben? Das überlegten Sie wol nicht, wie viel

Ihm feine Liebe zu erklaren.

Für unser Herz zu magen ift, wenn wir Mit solchen Namen Leidenschaft veredeln.

## Marquis.

Får alle Beiber, nur får Eines nicht. Auf Eines schwor' ich - Dder follten Sie, Sie ber Begierben ebelfter fich fchamen, Der heldentugend Schopferinn gu fenn? Was geht es Konig Philipp an, wenn feine Berklarung in Effurial ben Mabler, Der vor ihr fteht, mit Emigfeit entganbet? Gebort die fuße Sarmonie, die in Dem Saitenspiele schlummert, seinem Raufer, Der es mit taubem Ohr bewacht? Er bat Das Recht erkauft, in Trummer es zu schlagen, Doch nicht die Runft, dem Silberton zu rufen, Und in des Liedes Wonne zu zerschmelzen. Die Bahrheit ift vorhanden fur ben Beifen, . Die Schonheit fur ein fuhlend Berg. Sie beibe Gehoren für einander: " Diefen Glauben Soll mir fein feiges Borurtheil zerftbren. Berfprechen Gie mir, ewig ihn gu lieben, Bon Menschenfurcht, von falschem Selbenmuth Bu nichtiger Berläugnung nie versucht, Unwandelbar und ewig ibn zu lieben; Bersprechen Sie mir biefes? - Roniginn Versprechen Sie's in meine hand?

# Roniginn.

Mein Berg,

Berfprech' ich Ihnen, foll allein und ewig Der Richter meiner Liebe fenn.

Marquis (gieht feine Sanb gurud).

Jest fterb' ich

Beruhigt - Meine Arbeit ift gethan.

(Er neigt fich gegen bie Roniginn und will geben).

Roniginn (begleitet ibn fcmeigend mit ben Augen).

Sie geben, Marquis — ohne mir zu fagen,

Benn wir — wie balb — und wieberfebn?

Marquis

(fommt noch einmal gurud, bas Seficht abgewendet).

Gewiß!

Bir fehn uns wieder.

Roniginn.

Ich verstand Sie, Posa -

Berftand Sie recht gut — Warum haben Sie Mir bas gethan?

Marquis, Er ober ich.

Koniginn.

Mein! Mein!

Sie fturzten Sich in diese That, die Sie Erhaben nennen. Läugnen Sie nur nicht. Ich kenne Sie, Sie haben längst barnach Bebürstet — Mögen tausend Herzen brechen, Was fummert Sie's, wenn sich Ihr Stolz nur weibet. O jetzt — jetzt lern' ich Sie verstehn! Sie haben Nur um Bewunderung gebuhlt.

Marquis (petroffen, fur fic).

Mein! Darauf

Bar ich nicht vorbereitet —

Roniginn (nach einem Stillfchweigen).

Marquis!

Ift feine Rettung möglich?

Marquis. Keine.

Koniginn.

Reine?

Befinnen Sie Sich wohl. Ift teine moglich? Auch nicht burch mich?

Marquis. Auch nicht durch Sie.

Koniginn.

Sie fennen mich

Bur Balfte nur - ich habe Duth.

· Marquis.

Ich weiß es.

Roniginn.

Und feine Rettung ?

Marquis.

Reine.

Roniginn (verläfft ibn und verhallt bas Geficht). Geben Gie!

3ch ichate feinen Mann mehr.

Marquis

(in ber heftigften Bewegung vor ihr niebergeworfen). Roniginn!

- O Gott! bas Leben ift boch fcon!
(Er fpringt auf und geht schnell fort. Die Koniginn in ihr Rabinet).

Vorzimmer des Königs.

3wen und zwanzigster Auftritt.

Herzog von Alba und Domingo geben stillschweis gend und abgesondert auf und nieder. Graf Lerma kommt aus dem Kabinet des Königs, alsbann Don Rais mond von Taxis, der Obervostmeister.

Lerma.

Db fich ber Marquis noch nicht bliden laffen? Alba.

Noch nicht.

(Lerma will wieder bineingeben)
Zaris (tritt auf).

Graf Lerma, melben Sie mich an.

Lerma.

Der Konig ift fur Niemand.

Taris.

Sagen Sie,

Ich muß ihn fprechen — Seiner Majeftat Ift außerst bran gelegen. Gilen Sie. Es leibet keinen Aufschub.

(Lerma geht ins Kabinet).

Alba (tritt jum Oberpoftmeifter).

Lieber Taris,

Gewöhnen Sie Sich zur Gebult. Sie sprechen Den Ronig nicht —

Taxis.

Nicht? Und warum?

Alba.

Sie hatten

Die Vorsicht benn gebraucht, Sich die Erlaubnis Benm Chevalier von Posa auszuwirken, Der Sohn und Bater zu Gefangnen macht.

Taxis.

Von Posa? Bie? Ganz recht! Das ist berfelbe, Aus bessen hand ich biefen Brief empfangen — Alba.

Brief? Welchen Brief?

Taxis.

Den ich nach Bruffel habe

Beforbern follen -

Alba (anfmertsam).

Bruffet?

Taxis.

Den ich eben

Dem Konig bringe -

MIba.

Bruffel! Saben Gie

Gebort, Raplan? Dach Braffel!

Domingo (tritt bagu).

Das ift febr

Berbachtig.

Taris.

Und wie angfilich, wie verlegen Er mir empfohlen worben!

Domingo.

Nengstlich? Co!

21 1 b a.

Un wen ift benn die Aufschrift?

Taris.

Un ben Pringen

Bon Naffau und Dranien.

Alba.

Un Wilhelm? -

Raplan! Das ift Berratherey!

Domingo.

Was komt'

Es anders fenn? — Ja freilich, biefen Brief

Muß man fogleich bem König überliefern. Belch ein Berdienst von Junen, wurd'ger Rann,

So ftreng gu fenn in Ihres Ronigs Dienft!

Taris.

Sochward'ger herr, ich that nur meine Pflicht.

21 1 b a.

Sie thaten wohl.

Lerma:

(tommt aus dem Rabinet. Bum Dberpoftmeiftet).

Der Konig will Sie sprechen.

(Taris geht hinein).

Der Marquis immer noch nicht ba?

Domi'ngo.

Man sucht

Ihn aller Orten.

MIba.

Sonderbar und feltfam.

Der Pring ein Staatsgefangner, und der Konig Noch felber ungewiß warum?

Domingo.

Er mar

Nicht einmal hier, ihm Rechenschaft zu geben. Alba.

Bie nahm es benn ber Ronig auf? Lerma.

Der Ronig

Sprach noch fein Wort.,

(Geraufch im Rabinet).

Alba.

Was war das? Still!

Taxis (aus bem Rabinet).

Graf Lerma!

(Beide binein).

Alba (zu Domingo).

Mas geht hier vor?

Domingo.

Mit diesem Ion des Schreckens?

Benn biefer aufgefangne Brief? — Mir ahnet Richts gutes, Bergog.

MIba.

Lerma läßt er rufen! Und wissen muß er doch, daß Sie und ich Im Vorsaal —

Domingo.

.. Unfre Zeiten find vorben.

Alba.

Bin ich derselbe denn nicht mehr, dem hier Sonst alle Thuren sprangen? Wie ist alles Verwandelt um mich her — wie fremd —

Domingo

(hat fich leife der Rabinetsthur genähert, und bleibt lauschend bavor stehen).

Hord!

Alba (nach einer Paufe).

Mes

Ift todtenstill. Man hort sie Athem holen.

Domingo.

Die doppelte Tapete dampft den Schall.

. Alba. : ;

hinweg! Man kommt.

Domingo (verläßt bie Ehar).

Mir ift fo feierlich,

So hang, als follte biefer Augenblick Ein großes Loos entscheiben.

Dren und zwanzigster Auftritt.

Der Pring von Parma, die Herzoge von Feria und Medina Sidonia mit noch einigen andern Gruv ben treten auf. Die Borigen.

.: Parma.

Ift. ber Ronig

Bu fprechen?

Alba.

Mein.

Parma. Nein? wer ist ben ihm? Keria.

Marquis

Von Posa ohne Zweifel?

Alba.

Den erwartet man

So eben.

Parma.

Diesen Angenblick Sind wir von Saragossa eingetroffen. Der Schrecken geht durch ganz Madrid — Ift es Denn wahr? A. Domingo, e.

3a, leiber!

Keria.

Es ist wahr? Er ift

Durch den Maltheser in Verhaft genommen?
Alba.

So ist's.

Parma.

Marum? Bas ift geschehn?

Alba.

Warum ?

Das weiß kein Mensch, als Seine Majestat Und Marquis Posa.

Parma.

Ohne Buziehung

Der Kortes seines Ronigreiche?

geria.

Beh' bem,

Der Theil gehabt an diefer Staatsverletung.

Alba.

Deh' ihm! Co ruf' ich auch.

Medina Sidonia.

Ich auch.

Die übrigen Granden.

Wir alle.

Alba.

Wer folgt mir in bas Kabinet? — Ich werfe Mich zu bes Kbnigs Fußen. Lerma (farst ans bem Rabinet).

Herzog Alba!

Domingo.

Endlich!

Gelobt fen Gott!

(Alba eilt hinein).

Lerma (athemlos, in großer Bewegung).

Wenn der Maltheser fommt,

Der Herr ift jeto nicht allein, er wird

Ihn rufen laffen -

Domingo

(ju Lerma, indem fich alle übrigen voll neugieriger Erwat: tung um ihn versammeln).

Graf, was ift geschehen?

Sie find ja blaß wie eine Leiche.

Lerma (mill forteilen).

Das

Ift teufelisch!

Parma und Feria.

Bas benn? Bas benn?

Medina Sidonia: -

Was macht

Der Konig? . (.

. Domingo (jugleich).

Teufelisch? Was denn?

Lerma.

Der Ronig hat

Geweint

## Domingo.

#### Gemeint?

Alle (jugleich, mit betretnem Erftaunen).

Der Ronig bat geweint?

(Man hort eine Glode im Rabinet. Graf Lerma eilt binein). Domingo (ibm nach, will ibn gurudhalten).

Graf, noch ein Mort — Berzeihen Sie — Beg ift er! Da ftehn wir angefeffelt von Entfeten.

Bier und zwanzigfter Auftritt.

Pringeffinn b. Choli. Feria. Mebina Cidonia. Parma. Domingo und ubrige Granden.

Choli (eilig, außer fic).

Wo ift der Konig? Wo? Ich muß ihn sprechen.
(3u Feria).

Sie, Bergog, fuhren mich zu ihm.

geria.

Der Konig

hat wichtige Berhinderung. Rein Mensch Bird vorgelaffen.

Eboli.

Unterzeichnet er

Das fürchterliche Urtheil schon? Er ist Belogen. Ich beweif es ihm, daß er Belogen ist. Domingo

(gibt ihr von ferne einen bedeutenben Bint).

Prinzeffinn Cboli!

Eboli (geht auf ihu gu).

Sie auch ba, Priefter? Recht! Sie brauch' ich eben. Sie follen mir's beträftigen.

(Sie ergreift feine Sand, und will ihn ins Rabinet mit fortreißen).

Dominao.

3ch? - Sind

Sie ben Sich, Fürstinn?

Retia.

Bleiben Sie gurud.

Der Ronig bort Sie jest nicht an.

Eboli.

Er muß

Mich horen. Wahrheit muß er horen — Wahrheit! Und war' er zehenmal ein Gott!

Domingo.

Beg! Beg!

Sie magen Alles. Bleiben Sie gurud!

· Eboli.

Mensch, zitt're du vor beines Gögen Zwin. Ich habe nichts zu wagen.

(Wie fie ins Kabinet will, ftutzt heraus). Serzog Alba.

(Seine Augen funteln, Triumph ist in feinem Gang. Er eilt auf Domingo jn und umarmt ibn).

Laffen Gie

In allen Rirchen ein Te Deum tonen.

Der Sieg ist unser!

Doming o.

Unser?

Alba (ju Domingo und ben übrigen Granben). Jett hinein

Bum herrn: Sie follen weiter von mir boren.

# Fünfter Aft.

## Erfter Auftritt.

Ein Zimmer im toniglichen Pallaft, burch eine eiserne Gits terthur von einem großen Borhofe abgesondert, in welchem Wachen auf und nieder geben.

Rarlos an einem Tische sigend, den Kopf vorwarts auf die Arme gelegt, als wenn er schlummerte. Im hinters grunde des Zimmers einige Offiziere, die mit ihm einges schlossen sind. Marquis von Posa tritt herein, ohne von ihm hemerkt zu werden, und spricht leise mit den Ofsizieren, welche sich sogleich entsernen. Er selbst tritt ganz nahe vor Karlos und betrachtet ihn einige Angenblicke schweizgend und traurig. Endlich macht er eine Bewegung, welche diesen aus seiner Betäubung erweckt.

#### Rarlos

(fieht auf, wird ben Marquis gewahr, und fahrt erichroden jufammen. Dann fieht er ihn eine Welle mit großen fareren Augen an, und streicht mit ber hand über die Stirne, als ob er fich auf etwas besinnen wollte).

Marquis.

Ich bin es, Karl.

Rarlos (gibt ibm bie Sanb).

Du kommst sogar noch zu mir?

Das ist boch schon von dir.

Marquis.

Ich bildete

Mir ein, du konnteft beinen Freund hier brauchen. Rarlos.

Bahrhaftig? Meintest du das wirklich? Sieh! Das freut mich — freut mich unbeschreiblich. Uch! Ich wußt' es wol, daß du mir gut geblieben. `Marquis.

3d hab' es auch um Dich verbient.

Rarlos.

Nicht mabr?

D wir verstehen uns noch ganz. So hab'
Ich's gerne. Diese Schonung, diese Milbe
Steht großen Seelen an, wie du und ich.
Laß senn, daß meiner Forderungen eine
Unbillig und vermessen war, mußt du
Mir darum auch die billigen versagen?
Hart kann die Tugend senn, doch grausam nie,
Unmenschlich nie — Es hat dir viel gekostet!
D ja, mir daucht, ich weiß recht gut, wie sehr
Geblutet hat Dein sanstes Herz, als Du
Dein Opfer schmucktest zum Altare.

Marquis.

Rarlos!

Wie meinst du bas?

#### Rarlos.

Du selbst wirst jett vollenden, Bas ich gefollt und nicht gefonnt — Du wirft Den Spaniern bie golonen Tage ichenken, . Die fie von mir umfouft gehofft. Mit mir Ift es ja aus - auf immer aus. Das haft Du eingesehn — D biese fürchterliche Liebe Sat aue frube Bluthen meines Geiftes Unwiederbringlich bingerafft. Ich bin Fur Deine großen hoffnungen gestorben. Vorsehung ober Bufall führen Dir Den Ronig ju - Es toftet mein Geheimniß, Und er ift bein - bu fannst fein Engel werben. Kur mich ift feine Rettung mehr - vielleicht Fur Spanien - Ach bier ift nichts verdammlich, Nichts, nichts, als meine rafende Berblendung, Bis biesen Tag nicht eingesehn zu haben, Dag du - fo groß als gartlich bift.

## Marquis.

Rein! Das,

Das hab' ich nicht vorhergeschen — nicht Borhergeschn, daß eines Freundes Großmuth Erfinderischer könnte seyn, als meine Weltkluge Sorgfalt. Mein Gebäude stürzt Jusammen — ich vergaß bein herz.

Rarlos.

3war wenn bir's moglich mar' gewesen, ihr

Dies Schickfal zu ersparen — sieh, das hatte
Ich unaussprechlich dir gedankt. Konnt' ich
Denn nicht allein es tragen? Mußte sie
Das zwente Opfer sehn? — Doch still davon!
Ich will mit keinem Borwurf dich beladen.
Bas geht die Kömiginn dich an? Liebst du
Die Königinn? Soll deine strenge Tugend
Die kleinen Sorgen meiner Liebe fragen?
Berzeih' mir — ich war ungerecht.

### Marquis.

Du bift's.

Doch — diefes Borwurfs wegen nicht. Berdient' Ich Einen, dann verdient' ich alle — und Dann wurd' ich so nicht vor dir stehen. (Er nimmt sein Portefeuille heraus).

Hier

Sind von den Briefen ein'ge wieder, die Du in Berwahrung mir gegeben. Nimm Sie zu bir.

Rarios

(fieht mit Bermunderung bald die Briefe, bald ben Marquis an):

Bie?

Marquis.

Ich gebe sie dir wieder, Well sie in deinen handen sich'rer jett.
Senn durften als in meinen.

Rarlos.

Was ift das?

Der Ronig las fie also nicht? bekam Sie' gar nicht zu Gesichte?

Marquis.

- Diefe Briefe?

Rarlos.

Du zeigteft ihm nicht alle?

Marquis.

Ber fagt bir,

Daß ich ihm Ginen zeigte?

Rarlos (außerft erftaunt).

Ift es möglich?

Graf Lerma.

Marquis.

Der hat bir gesagt? — Ja! Nun Bird Alles, Alles offenbar! Ber konnte Das auch voraussehn? — Lerma also? — Rein, Der Mann hat Lügen nie gelernt. Ganz recht; Die andern Briefe liegen ben bem Konig.

Rarlos

(fieht ihn lange mit fprachlofem Erstaunen an).' Begwegen bin ich aber bier ?

Marquis.

Bur Vorficht,

Benn bu vielleicht zum zwenten Dal versucht

Senn mochteft, eine Choli zu beiner Bertrauten zu ermablen.

Rarlos (wie aus einem Traume erwacht).

Sa! Run endlich!

Jett feb' ich - jett wird Alles Licht - Marquis (gebt nach ber Thur).

Wer fommt?

## Zwenter Auftritt.

Herzog Alba. Die Borigen.

#### 21 1 b a

(nahert fich ehrerbietig bem Pringen, bem Marquis durch biefen ganzen Auftritt ben Ruden zuwendenb).

Pring, Sie find fren. Der Konig ichiat mich ab, Es Ihnen anzukundigen.

(Karlos fieht ben Marquis vermundernd an. Alle feweigen ftill).

Zugleich

Schatz' ich mich gladlich, Pring, ber erfte fenn " 3 u burfen, ber bie Gnabe hat —

Rarlos

(bemerkt Beibe mit außerfter Bermunderung. Rach einer Paufe jum herzog).

Ich werde

Gefangen eingesetzt und fren erklart, Und ohne mir bewußt zu senn, warum Ich beibes werde?

21 1 b a.

Mus Berfeben, Pring,

So viel ich weiß, zu welchem irgend ein — Betrüger ben Monarchen bingeriffen.

Rarlos.

Doch aber ift es auf Befehl des Konigs, Dag ich mich bier befinde?

Alba.

Ja, durch ein

Berfeben Seiner Majestat.

Rarlos.

Das thut

Mir wirllich leib — Doch wenn der König sich Bersieht, kommt es dem König zu, in eigner Person den Fehler wieder zu verbessern.

(Er fuct die Augen des Marquis, und beobachtet eine ftolge herabfegung gegen den herzog).

Man nennt mich hier Don Philipps Sohn. Die Augen Der Kösterung und Neugier ruhn nuf mir. Bas Seine Majestät aus Pslicht gethanzeit. Bill ich nicht scheinen ihrer Huld zu danken. Sonst bin ich anch bereit, vor dem Gerichte Der Kortes mich zu stellen — Meinen Degen Nehm' ich aus solcher Hand nicht an.

À16 a.

Der Konig

Bird feinen Unftand nehmen, Gurer Sobeit

Dies billige Verlangen zu gewähren, Wenn Sie vergonnen wollen, baß ich Sie Bu ihm begleiten darf —

Rarlos.

Ich bleibe bier,

Bis mich ber König, oder sein Mabrid Aus diesem Kerker führen. Bringen Sie Ihm diese Antwort.

(Alba entfernt fich. Man fieht ihn noch eine Beitlang im Borhofe verweilen und Befehle austheilen).

## Dritter Auftritt.

Rarlos und Marquis von Pofa.

## · Rarlos

(nachdem der Herzog hinaus) ift, voll Erwartung und Erftaunen zmm Marquis).

. Bas ist aber bas ?

Erklare mir's. Bift bu' benn nicht Minifter?

Marquis.

Ich bin's gewesen, wie bu fiehft.

(Auf ihn jugebend, mit großer Bewegung).

D Rarl.

Es hat gewirkt. Es hat. Es tft gelungen. Jett ift's gethan. Gepriesen sep die Allmacht, Die es gelingen ließ! Rarlos.

Gelingen? Bas?

Ich faffe beine Borte nicht.

Marquis (ergreift feine Band).

Du bist

Gerettet, Rarl - bift fren - und ich - (Er halt inne).

Rarlo's.

Und bu?

Marquis.

Und ich — ich brude bich an meine Bruft Jum ersten Mal mit vollem, ganzem Rechte; Ich hab' es ja mit Allem, Allem, was Mir theuer ift, erkauft — D Karl, wie suß, Wie groß ist dieser Augenblick! Ich bin Mit mir zufrieden.

Rarlos.

Welche platliche

Beränderung in deinen Zügen? So Hab' ich bich nie gelehen. Stolzer bebt Sich deine Bruft, und deine Blicke leuchten,

Marquis.

Wir muffen Abschied nehmen, Karl. Erschrick nicht. O sep ein Mann! Was du auch hören wirst, Bersprich mir, Karl, nicht durch unband'gen Schmerz, Unwurdig großer Seelen, diese Trennung Mir zu erschweren — Du verlierst mich, Karl — Auf viele Jahre — Thoren nennen es Auf ewig.

(Karlos zieht feine Sand zurud, fieht ihn ftarr an und antwortet nichts).

Sen ein Mann! 3ch habe febr

Auf bich gerechnet, hab' es nicht vermieden,

Die bange Stunde mit dir auszuhalten,

Die man die letzte schrecklich nennt - Ja, foll

Ich bir's gestehen, Karl? ich habe mich

Darauf gefreut - Komm, lag uns niederfigen -

Ich fuhle mich erschöpft und matt.

(Er rudt nahe an Karlos, ber noch immer in einer tobten Erftarrung ift, und fich unmilltubrlich von ihm niederziehen läst),

...... Wo hift, du?

Du gibft mir feine Untwort? - 3ch will furs fenn.

Den Lag nachher, als wir zum letztenmal

Ben den Karthaufern und gefehn, ließ mich

Der Konig zu fich fordern. Den Erfolg

Weißt du, weiß ganz Madrid. Das weißt du nicht,

Daß bein Geheimniß ihm verrathen worden,

Daß Briefe, in der Koniginn Schatulle.

Gefunden, wiber bich gezeugt, bag ich.

Mus feinem eignen Munde bies erfahren, ...

Und bag - ich fein Bertrauter mar.

(Er halt inne, Karlos Antwort gu erfahren: biefer verharrt in feinem Stillichweigen).

. Ja, Karl!

Mit meinen Lippen brach ich meine Treue. Ich selbst regierte das Komplott, das dir Den Untergang bereitete. Zu laut Sprach schon die That. Dich frey zu sprechen, war Zu spat. Mich seiner Rache zu bersichern, War Alles, was mir übrig blieb — und so Ward ich dein Feind, dir fraftiger zu dienen. — Du hörst mich nicht?

Karlos.

Ich bore. Beiter. Beiter.

Marquis.

Bis hierher bin ich ohne Schuld. Doch bald Verrathen mich die ungewohnten Strahlen Der neuen königlichen Gunft. Der Ruf Dringt bis zu dir, wie ich vorhergesehn. Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, Von stolzem Wahn geblendet, ohne Dich Das Wagestuck zu enden, unterschlage Der Freundschaft mein gefährliches Geheimnis. Das war die große Uebereilung! Schwer Hab' ich gesehlt. Ich weiß es. Raseren War meine Zuversicht. Verzeiß'— sie war Auf beiner Freundschaft Ewigkeit gegründet.

(hier schweigt er. Karlos geht aus feiner Berfteinerung in lebhafte Bewegung über).

Was ich befürchtete, geschieht. Man läßt Dich gittern vor erbichteten Gefahren.

Die Königinn in ihrem Blut — das Schrecken Des wiederhallenden Pallastes — Lerma's Unglückliche Dienstfertigkeit — zuletzt Mein unbegreisliches Verstummen, Alles Bestürmt dein überraschtes Herz — du wankst — Gibst mich verloren — Doch, zu edel selbst, An deines Freundes Redlichkeit zu zweiseln, Schmückt du mit Größe seinen Abfall aus, Nun erst wagst du, ihn treulos zu behaupten, Weil du noch treulos ihn verehren darsst. Verlassen von dem Einzigen wirsst du Der Fürstinn Eboli dich in die Arme — Unglücklicher! in eines Teufels Arme; Denn diese war's, die dich verrieth.

Iche sche

Dich babin eilen. Eine schlimme Ahnung Fliegt durch mein herz. Ich folge Dir. Zu spat. Du liegst zu ihren Füßen. Das Geständniß Floh über beine Lippen schon. Für dich Ift keine Mettung mehr —

Rarlos.

Nein! Nein! Sie war Gerubrt. Du irrest bich. Gewiß war sie Gerubrt.

Marquis.

Da wird es Macht vor meinen Ginnen!

Nichts - Nichts - Kein Ausweg - Reine Sulfe - Feine Im gangen Umfreis ber Natur! Bergweiflung Macht mich zur Furie, zum Thier - ich fete Den Dolch auf eines Beibes Bruft - Doch jett -Jest fällt ein Sonnenstrahl in meine Seele. "Wenn ich ben Konig irrte? Wenn es mir Gelange, selbst ber Schuldige zu scheinen? Wahrscheinlich ober nicht! — Fur ihn genug, Scheinbar genug fur Konig Philipp, weil Es sen! Ich will es magen. Es übel ift! Bielleicht ein Donner, ber fo unverhofft Ihn trifft, macht ben Tyrannen ftugen - und Was will ich mehr? Er überlegt, und Rarlhat Zeit gewonnen, nach Brabant ju fluchten." Rarlos.

Und das — das hattest du gethan? Marquis.

Ich schreibe

Un Bilhelm von Oranien, daß ich Die Königinn geliebt, daß mir's gelungen, In dem Verdacht, der fälschlich dich gedrückt, Des Königs Argwohn zu entgehn — daß ich Durch den Monarchen selbst den Weg gefunden, Der Königinn mich frey zu nah'n. Sch setze Hinzu, daß ich entdeckt zu seyn besorge, Daß du, von meiner Leidenschaft belehrt, Zur Fürstinn Eboli geeilt, vielleicht Durch ihre hand die Königinn zu warnen — Daß ich dich hier gefangen nahm, und nun, Beil alles doch verloren, Billens sen, Nach Brüffel mich zu werfen — Diesen Brief —

Karlos (fällt ihm erschroden ins Wort). Haft bu ber Post doch nicht vertraut? Du weißt, Daß alle Briefe nach Brabant und Flandern — `Warquis.

Dem Konig ausgeliefert werden — Bie Die Sachen stehn, hat Laxis seine Pflicht Bereits gethan.

Rárlos

Sott! So bin ich verloren! Marquis.

Du? Barum du?

Rarlos.

Unglucklicher, und bu

Bift mit verloren. Diesen ungeheuern Betrug kann bir mein Bater nicht vergeben. Nein! ben vergibt er nimmermehr!

Marquis.

Betrug ?

Du bift zerftreut. Befinne bich. Wer fagt ibm, Daß es Betrug gewesen?

Rarlos (fieht ihm ftarr ins Geficht).

Wer, fragst du?

3ch selbst.

(Er will fort).

Marquis. Du rasest; bleib zurud!

Rarlos.

Beg! Beg!

Um Gottes willen! Salte mich nicht auf! Indem ich hier verweile, bingt er schon Die Morder.

Marquis.

Defto edler ift die Zeit. Wir haben uns noch viel zu sagen.

Rarlos.

Was?

Ch' er noch Alles -

(Er will mieder fort. Der Marquis nimmt ibn benm Arme und fieht ihn bedeutend an).

Marquis.
Hore, Karlos — War

Ich auch so eilig, so gewiffenhaft, Da bu für mich geblutet hast — ein Knabe?

Rarlos

(bleibt gerührt und voll Bermunberung por ibm fieben). D gute Borficht!

Marquis.

Rette dich für Flandern!

Das Königreich ist bein Beruf. Fur bich Bu sterben war ber meinige.

## Rarios

(geht auf ihn gu und nimmt ihn ben ber Sand, voll ber ... innigfen Empfiedunb).

Rein! Rein!

Er wird — er kun nicht widerstehn! So vieler Erhabenheit nicht widerstehn! — Ich will Dich zu ihm führen. Arm in Arme wollen Wir zu ihm gehen. Vater, will ich sagen, Das hat ein Freund für seinen Freund gethan. Es wird ihn rühren. Glaube mir! er ist Nicht ohne Menschlichkeit, mein Vater. Ja! Gewiß, es wird ihn tühren. Seine Augen werden Bon warmen Thednen übergehn, und dir

(de gefainberem Souis burd ble Gitterthur. Karlos fpringt auf).

ien Ringer! Da! Wein galt bas?

Marquis.

Ich glaube - mir.

(Er fintt hieber).

Rarlos

(faut mit einem Sorep bes Somerzes neben ibm ju Boben).

Barmbergigfeit!

Marques (mit brechenber Stimme).

" Er ist geschwind - Ber'Schig - "

3d hoffte - langer - Dent' auf Deine Rettung -

Hoff du? — auf Deine Meteung — Deine Mutter Beiß alles — ich kann nicht:mehr — 13 2000 1000

(Karlos bleibt wie, todt ben bem Leichnam liegen. Rach einiger Zeir tritt ber König herein, von vielen Granz ben begleitet, und fahrt bep biefem Andlick betreten zur ruch. Eine allgemeine und tiefe, Pause. Die Granden stellen sich in einen halben Kreis um biese beiden, und sehen wechselsweise auf den König und seinen Sohn. Dieser liegt noch ohne alle Zeichen des Lebens. — Der König beträcktelihn wit nachdenkender Stille).

Vierter Auftritt.

Der König. Marlos. Die Heizege von Alba, Feria und Medina Sidomia. Der Pringwohl beit Parma. Braf Berma. Domingo und i viele Granden. 1 22:1114

Sonig (mit gutigem Con).

. & lupen m Deine Bitte

hat Statt gefunden, mein Infant. Sier bin ich, Ich felbst, mit allen Brogen meines Reiche, Dir Frenheit anzukundigen,

(Karlos blidt auf und fieht um fich ber, wie eis ner, ber aus bem Eraume erwacht. Geine Augen befo ten fich balb auf ben Konig, balb auf ben Lobten. Er antwortet nicht).

Dein Schwert zurische Manibas zu rasch verfahren. (Er nähert, fich ihm., reicht ihm die hand und hilft ihm sich aufrichten). Mein Sohn ift nicht an seinem Plat. Steh auf! Romm in die Arene Deines Baters!

### Rarlos !

(empfängt ohne Bewußtfepn bie Arme bes Konigs - befinnt fich aber ploglich, balt inne und fieht ibn genauer an).

சுரிந்த வி. அது செருந்திர இ**வி**சிருக்கொடிரும்

Geruch ist Mord. Schraun bich nicht umarmen. (Er ftoft ihn gurud, alle Granden tommen in Bewegung).

Rein! Steht nicht fo betroffen da! Bas hab'

Ich Ungeheures benn gethen? Des Dimmels Gefalbten angetaftet? Fürchtet nichts.

Sch lege feine Samb an ibn. Geht ibr

Das Braudmahl nicht an feiner Stirne? Gott

Hat ihn gezeichnet.

Ronig (bricht fonell auf). Solgt mir , meine Granben!

Die graft mit mir igno & artoen innenbolle bie

Mobin? Richt von ber Stelle, Gire -

(Er halt fin gewaltsam mit beiben hanben, und bes kommt mit ber nicen bas Simmert zu faffen, bas bei So nie mitgehracht hat. Es führt and ber Schaibe).

A. Das Schwert

Bezudt auf Deinen Bater ?

Alle amwesende Granden (gleben bie ihrigen).

"... Konigenord!

"Rarloidin telle ?

(ben König fest an ber einen Send, bas blofe Schwett : in ber anberm).

Steckt eure Schwerter ein! Was wollt ihr? Glaubt Ihr, ich sey rasend? Nein, ich bin nicht rasend. Wär' ich's, so thatet ihr nicht gut, mich zu Erinnern, daß auf meines Schwertes Splize Sein Leben schwebtt. Ich bitte, haltet Euch Entfernt. Verfassungen, wie meine, wollen Geschmeichelt seyn — drum bleist zurück! Bas ich Mit diesem König abzumachen habe, Icht euern Leheneid nichts an. Speiner Wasel Wie seine Finger Vluten! Sess ihr recht an! Seht ihr? D seht auch hieher — Das hat er Gethan, der große Künfiler!

'R d'n i g 🦥

(zu ben Granden, welche fich beforgt um ibm berum - 196 brangen wollen) pog an chip

Tretet affe

Zurud. Wovor erzittert ihr? — Sind will boch ermartenst Nicht Sohn und Bater? Ich will boch ermartenst Zu welcher Schandthat die Natur —

Rarlos.

"Matur ?

Ich weiß von beiner. Mord ift jett bie Lofung. Der Menschheit Banbe find entzwei.) Du felbft Haft fie zerriffen, Sire, in beinen Reichen. Soll ich verehren, was du hobnft! — D seht!
Seht hieher! Es ift unch tein Mord geschehen,
Als heute — Gibt es keinen Gott? Was? Darfen
In seiner Schöpfung Könige so hausen?
Ich frage, gibt es keinen Gott? So lange Mutter
Geboren haben, ist nur Einer — Einer
So unverdient gestorben — Weißt du auch,
Was du gethan haft? Nein, er weiß es nicht,
Weiß nicht, daß er ein Leben hat gestohlen
Aus dieser Welt, das wichtiger und ebler
Und theurer war, als er mit seinem ganzen
Jahrhundert.

Ronig (mit gelindem Lon). Wenn ich allzurasch gewesen, Geziemt es dir, für den ich es gewesen, Mich zur Verantwortung zu ziehen? Karlos.

Bie?

Ift's möglich? Sie errathen nicht, wer mir Der Todte war — D sagt es ihm — helft seiner Allwissenheit das schwere Rathsel löfen. Der Todte war mein Freund — Und wollt ihr wissen, Warum er starb? Für mich ift er gestorben.

Konig.

Ha! meine Ahmung!

Rarlos.

" dell Blutenber, vergib,

Dag ich vor folden Ohren es entweihe! Doch diefer große Menschenkenner finte-Bor Scham babin, baf feine grane Beisheit Der Scharffinn eines Junglinge überliftet. Sa. Sire! Wir maren Brider! Bruber burch Ein ebler Band, als bie Natur'es ichmiebet. Sein ichoner Lebenslauf mar Liebe. Für mich sein großer, schöner Tod. Mein mar er, Mle Gie mit feiner Achtung groß gethan, Als feine icherzende Beredfamteit Mit Ihrem folgen Riefengeifte fpielte. Ihn zu beherrschen mahnten Gie - und maren Ein folgsam Berkzeug seiner bobern Plane. Daß ich gefangen bin, war feiner Freundschaft Durchdachtes Werk. Mich zu erreiten, schrieb Er au Dranien ben Brief - D Gott! Es war die erfte Luge feines Lebens! Mich zu erretten, warf er fich bem Tob, Den er erlitt, entgegen. Sie beschenften ibn Mit Ihrer Gunft — er ftarb fur mich. 3br Berg Und Ihre Freundschaft brangen Gle ihm auf; Ihr Zepter war das Spielwerk seiner Hande: Er warf es bin, und farb fur mich!

(Der König fteht ohne Bewegung, ben Blid fiart auf den Boben geheftet. Alle Granden feben betreten und furchtsam auf ibn).

Und war

Sie Glauben schenken? Wie gering mußt' er Sie Glauben schenken? Wie gering mußt' er Sie schätzen, ba er's unternahm, ben Ihnen Mit diesem plumpen Gaukelspiel zu reichen! Um seine Freundschaft wagten Sie zu buhlen, Und unterlagen dieser leichten Probe!

D nein — nein, das war nichts für Sie. Das war Rein Mensch für Sie! Das wußt' er selbst recht gut, Als er mit allen Kronen Sie verstößen.

Dies seine Saitenspiel zerbrach in Ihrer
Metallnen Hand. Sie konnten nichts, als ihn ermorden

#### 21 1 b a

(hat ben König bis jest nicht aus ben Augen gelaffen, und mit fichtbarer Unruhe bie Bewegungen beobachtet, welche in feinem Gefichte arbeiten. Jest nabert er fich ihm furchtfam).

Sire — nicht biefe Todtenstille! Seben Cie um Sich! Reben Sie mit und!

## Rarlos.

Sie waren

Ihm nicht gleichgaltig. Seinen Antheil hatten Sie langst. Bielleicht! Er hatte Sie noch glucklich Gemacht. Sein Herz war reich genug, Sie selbst Bon seinem Ueberstuffe zu vergnügen. Die Splitter seines Geistes hatten Sie Zum Gott gemacht. Sich selber haben Sie Bestohlen, sich und mich — Was werden

Sie bieten, eine Seele zu erstatten, Wie biese war?

(Ein tieses Schweigen. Biele von den Granden sehen weg oder verhüllen das Gesicht in ihren Manteln). D die ihr hier versammelt steht, und vor Entsehen Und vor Bewunderung verstummt — verdammet Den Jüngling nicht, der diese Sprache gegen Den Vater und den König führt — Seht hieher! Für mich ist er gestorben! Habt ihr Thränen? Fliest Blut, nicht glühend Erz, in euren Abern? Seht hierher und verdammt mich nicht! (Er wendet sich zum König mit mehr Fassung und Gelassenheit).

Erwarten Sie, wie diese unnatürliche Geschichte Sich enden wird? — Hier ist mein Schwert. Sie sind Mein König wieder. Denken Sie, paß ich Bor Ihrer Rache zittre? Morden Sie Mich auch, wie Sie den Edelsten gemordet. Mein Leben ist verwirkt. Ich weiß. Was ist Mir jetzt das Leben? Hier entsag' ich Allem, Was mich auf dieser Welt erwartet. Suchen Sie unter Fremblingen Sich einen Sohn — Da liegen meine Reiche —

(Er sinkt an dem Leichnam nieder, und nimmt an bem Folgenden keinen Antheil mehr. Man hort unters dessen von ferne ein verworrenes Getose von Stimmen und ein Gedränge vieler Menschen. Um den König beram ist eine tiefe Stille. Seine Augen durchlaufen den ganzen Rreis, aber niemand begegunt seinen Bladen).

## Ronig.

Run? Bill Miemand

Antworten? — Jeder Blick am Boden — jedes Gesicht verhüllt! — Mein Urtheil ist gesprochen. In diesen kummen Mienen les' ich es in Berkundigt. Meine Unterthanen haben mich Gerichtet.

(Das vorige Stillschweigen — Der Tumult tommt naher und wird lautex. Durch die umstehenden Grans ben lauft ein Gemurmel, sie geben sich unter einaubes verlegene Winte; Graf Lerma stößt endlich leise den hers zog von Alba an).

Lerma.

Wahrlich! Das ist Sturm!

Alba (leise).

So fürcht' ich.

Lerma.

Man bringt herauf. Man kommt.

nen Fünfter Auftritt.

Ein Offizier von der Leibmache. Die Borigen.

Offizier (bringend)

Rebellion!

Bo ift ber König?
(Er arbeitet fic burch bie Menge, und bringt bis zum König).

Sang Mabrid in Baffen!

Bu Tansenden umringt der muthende Soldat, der Poblet den Pallast. Prinz Karlos, Berbreitet man, sen in Verhaft genommen, Sein Leben in Gefahr. Das Bolk will ihn Lebendig sehen oder ganz Madrid In Flammen aufgehn lassen.

..... Afle Granben (in Bewegung).

Rettet! Rettet

Den Ronig!

MIT Ba

(zum König, ber ruhig und unbeweglich fieht). Flüchten Sie Sich, Sire — Es hat Gefahr — Noch wissen wir nicht, wer Den Pobel waffnet —

Ronia

Cerwacht aus feiner Betaubung, richtet fic auf, und tritt mit Majeftat unter fie).

Steht mein Thron noch? Bin ich noch König bieses Landes? — Nein. Ich bin es nicht mehr. Diese Menmen, weinen, Bon einem Anaben weich gemacht. Man wartet Nur auf die Losung, von mir abzufallen. Ich bin verrathen von Rebellen.

Alba.

Sire,

Beld fürchterliche Phantafie!

Konig.

Dorthin!

Dort werft Ench nieder! Bor dem blubenben,) Dem jungen Konig werft euch nieder! - Ich Bin nichts mehr — ein ohnmächt'ger Greis!

.. 1. 1 2 WY6 W.

Dahin

Ift es gekommen! - Spanier! ...

(Alle brangen fich um ben König herum und Inien mit gezogenen Schwertern vor ihm nieber. Karlas bleibt allein und von allen verlaffen bep bem Leichnam).

. Ronig

(reift feinen Mantel ab und wirft thu von fic).

Bekleidet

3 45 3

Ihn mit dem königlichen Schmud — Auf meiner ; Bertretnen Leiche tragt ihn — (Er bleibt ohnmächtig in Alba's und Lerma's Armen).

Lerma.

Hulfe! Gott!

Seria.

Gott! welcher Bufall!

german, erman

Er ist von sich —

Alba

(last den Konig in Lerma's und Ferja's Sanben).

Bringen : Sie Gie Gie eine

Sie ihn zu Bette. Unterbeffen geb' ich Mabrid ben Krieben.

(Er geht ab. Der Sonig wird weggetragen nud alle Granden begleiten ibn).

# Sechstera Muftritt.

Rarlos bleibt allein bep bem Leichnam gurud. Nach einigen Augenbliden erscheint Ludwig Merkabo, fieht fich schichtern um, und fieht eine Beitlang stillschweigend hintet bem Prinzen, ber ihn nicht bewerkt.

College Brettabo.

3ch komme

Von Mer Mafeftat, ber Koniginn.

(Karlos sieht wieder weg und gibt ihm teine Antwort). Wein Name ift Merkado — Ich bin Leibarze Bey Ihrer Majestat — und hier ist meine Beglaubigung.

(Er zeigt dem Prinzen einen Siegelring - Diefer vet:
- harrt in feinem Stillschweigen).

Die Koniginn wunscht sehr Sie heute noch zu sprechen & wichtige Geschäfte —

Rarlos.

Wichtig ift mir nichts mehr Auf biefer Welt.

Merkado.

Den Marquis Posa binterlaffen -

# "Raulos (fieht fonen auf).

Sogleich.

, **1348.3** -

(Er will iffit ihm gehen).

La La Marie e fra tori, abrar (2. 12) de la como

Mein! Ficht nicht; gnab'ges Pring. Sie muffen Die Nacht erwarden. Seber Angangust. Die nacht erwarden. Seber Angangust. Die 1869 Befetzt und alle Bachen dort verdoppelt. Die 1869 Unmöglich ist es, diesen Flügel des 1860 1860 1860 Pallastes ungesehen zu betreten. 1860 1860 1860 Sie Wilkben alles wagen — 1860 1860 1860 1860

Karlos. 1877 kd uz romani.2

.6 0 1 4 12/Ber -

## Merkava

Nur

Ein Mittel, Pring, ift bochftens noch vorhanden — Die Koniginn hat es erbacht. Sie legti' 1864 fill. Es Ihnen vor — Doch est Mahn und seltsam Und abenteiterich. 100 and 100 mge 9

#### Merlabe.

Schon långst
Geht eine Sage, wie Sie wissen, daß
Um Mitternacht in ben gewölbren Bangen
Der königlichen Burg, in Mönchögestalt,
Der abgeschiedene Geist des Kaisers wandle.
Der Pobel glaubt en dies Gerücht, his Machen

Beziehen nur mit Schaner biesen Posten.
Benn Sie entschlossen sind, Sich dieser.
Berkleidung zu bedienen, können Sie
Durch alle Bachen frep und unversehrt
Bis zum Semach der Königinu gelaugen,
Das dieser Schlossel denn wied. Bor jedem Angriff
Schützt Sie, die beilige Gestalt. Doch auf
Der Stelle, Prinz, muß Ihr Entschluß gesaßt sepn,
Das noth ge Kleid, die Masko, sinden Sie
In Ihrem Zimmer. Ich muß eilen, Ihrez Majestät
Antwort zu bringen.

-- yAarlos.

Und ide; 3cft?

vierravo. Die Zeit

If ambly uprace and the control of

more upic and kingloger ---

Cagen Sie ihr, baß fic mich

Erwarten tonne.

(Mertaho geht ab).

Stebenter Anftritt.

: Rarlos. Graf Legma, ren

Lermant ......

Retten-Sie Sich, Pring.

Der Abnig wuthet gegen Sie. "Gin Anschlag

Auf Ihre Frenheit — wo nicht auf Ihr Leben. Befragen Siefunich weiter nicht. Ich habe 'Dich weggestohlen, Sie zu warnen. Flieben Sie ohne Aufschub!

Ich bin in ben Händen

Der Minacht. 3900 1000 b. C. C. B. C. Sant and a.

Bie die Königinn mich eben Hat merken lassen, sollen Sie noch heute Madrid verlassen und nach Brüsset stüchten. Verschieben Sie es nicht, ja nicht! Der Aufruhr Begünstigt Ihre Blucht. In dieser Absicht Hat ihn die Königinn verankasse. Jest: Wird man sich nicht erkühnen, gegen Sie Gewalt zu brauchen. Im Karthäuserklosser Erwartet Sie die Post; und hier sind Wassen, Wenn Sie gezwungen sollten senn

(Gr gibt tom einen Dolch und Lerzerolen).

Ratios berged enden !

UD 6 Dant, Dant, Dant,

San San Carlo State Contraction and

Graf Lerma!

Lerma. er errift ferbelt g

Ihre henkige Geschichte Hat und im Innersten gerührt. So liebt! Rein Freund mehr! Alls Patrioton weden Um Sie. Mehr ducklich jeht nicht sagen.

#### Ratha Bo.

Graf Lerma! Dieser Abgeschiedine nannte Sie einen eblen Mann.

Lerma.

Roch einmal, Pring!

Reisen Siegläcklich. Schönke Zeiten werden kommen; Dann aber werd' ich nicht mehr senn. Empfungen Sie meine Huldigung schon, hier.

(Er laft fic auf ein Ante por ihm nieber).

Rarlos .

(will ibn gutur balten. Gehr bewegt).

Richt alfo .-- ..

Nicht also, Graf - Sie aufren mich et Ich mochte Nicht gerne weich sehn - in im in in bill ber

Mile e in Lerman in in Trans

"(fuft feine Sand mit Empfindung).

Ronigo meiner Kinder!

D meine Kinder werden sterben, dürfen.
Für Sie. Ich darf es nicht. Erinnern Sie Sich meiner In meinen Kindern — Kehren/Sie in Frieden
Nach Spanien zurücke. Sepen Sie
Ein Mensch auf König Philipps Thron. Sie haben
Auch Leiden kennen lernen. Unternehmen Sie
Nichts Blutiges gegan Wren, Mater! Ia
Nichts Blutiges, mein Prinz! Philipp dar zwepte.
Zwang Ihren Aeltervater von dem Thron

Bu fleigen "n. Diefer Philippe gittert hente

Bor feinem eignen Sohn! Daran gebenken Sie, Pring — und so geleite Sie ber himmel!

(Er geht ichnell weg. Karlos ift im Begriff auf einem andern Bege fortzueilen, tehrt aber ploblich um und wirft sich vor dem Leichnam des Marquis nieder, ben er noch einmal in seine Arme schließt. Dann vers läßt er schnell das Simmer).

Borgimmer bes Königs.

Achter Auftritt.

herzog von Alba und herzog von geria tommen im Gefprad.

Alba.

Die Stadt ift ruhig. Wie verlieffen Sie Den Konig?

Feria.

In der fürchterlichsten Laune. Er hat sich eingeschlossen. Was sich auch Ereignen wurde, keinen Menschen will Er vor sich lassen. Die Verrätheren Des Marquis hat auf einmal seine ganze Natur verändert. Wir erkennen ihn Richt mehr.

Alba.

Ich muß zu ihm. Ich kann ihn diesmal

Die eben jest gemacht wirb -

Feria.

Eine neue

Entbedung?

Alba.

Ein Karthausermonch, der in Des Prinzen Zimmer heimlich sich gestohlen, Und mit verdächt'ger Wisbegier den Tod Des Marquis Posa sich erzählen lassen, Fällt meinen Wachen auf. Man halt ihn an. Man untersucht. Die Angst des Todes prest Ihm ein Geständnis aus, daß er Papiere Von großem Werthe bey sich trage, die Ihm der Verstorbne anbesohlen, in Des Prinzen Hand zu übergeben — wenn Er sich vor Sonnenuntergang nicht mehr Ihm zeigen würde.

Feria.

Nun?

Alba.

Die Briefe lauten,

Daß Karlos binnen Mitternacht und Morgen Mabrid verlaffen foll.

Feria. Was? Ulba.

Dag ein Schiff

In Cadix segelfertig liege, ihn Nach Blissingen zu bringen — baß die Staaten Der Niederlande seiner nur erwarten, Die Span'schen Ketten abzuwerfen.

Feria.

Ha!

Was ist das?

Ulba.

Andre Briefe melben, Daß eine Flotte Solimans bereits Bon Rhodus ausgelaufen — den Monarchen Bon Spanien, laut des geschlossenen Bundes, Im mittellandichen Meere anzugreisen.

Feria.

Ist's mbglich?

Alba.

Eben biese Briefe lehren Die Reisen mich verstehn, die der Maltheser Durch gang Europa jungst gethan. Es galt Nichts kleineres, als alle nord'sche Machte Für der Flamander Frenheit zu bewaffnen. Keria.

Das war er!

21 1 b a.

Diesen Briefen endlich folgt Ein ausgeführter Plan bes ganzen Krieges, Der von ber Span'schen Monarchie auf immer Die Niederlande trennen foll. Nichts, nichts
Ift übersehen, Kraft und Widerstand
Berechnet, alle Quellen, alle Krafte
Des Landes punktlich angegeben, alle
Maximen, welche zu befolgen, alle
Bandnisse, die zu schließen. Der Entwurf
Ist teuflisch, aber warlich — gottlich.

Feria.

Belch undurchbringlicher Berrather!

21 1 b a.

Noch

Beruft man sich in diesem Brief auf eine Seheime Unterredung, die der Prinz Um Abend seiner Flucht mit seiner Mutter Zu Stande bringen sollte.

Feria.

Die? Das mare

Ja beute.

21 l b a.

Diese Mitternacht. Auch hab' ich Kur diesen Kall Befehle schon gegeben. Sie sehen, daß es dringt. Kein Augenblid Ift zu verlieren — Deffnen Sie das Zimmer Des Königs!

Feria.

Rein! Der Gintritt ift verboten.

#### MIba.

So bffn' ich felbst — Die wachsende Gefahr Rechtfertigt biefe Rubnbeit —

(Wie er gegen die Thur geht, wird fie geoffnet, und ber Ronig tritt beraus).

geria.

Sa, Er felbft!

## Mennter Auftritt.

Ronig ju ben Borigen.

Alle erschrecken über seinen Anblid, weichen zurückt und laffen ihn ehrerbietig mitten burch. Er kommt in einem wachen Traume, wie eines Nachtwandlers. — Sein Anzug und seine Gestalt zeigen noch die Unordenung, worein ihn die gehabte Ohnmacht verseht hat. Mit langsamen Schritten geht er an den anwesenden Granden vorben, sieht jeden starr an, ohne einen einzigen mahrzunehmen. Endlich bleibt er gedankenvollstehen, die Augen zur Erde gesenkt, bis seine Semuther bewegung nach und nach lant wird.

Ronig.

Gib diesen Todten mir peraus! 3ch muß 3hn wieder haben.

Domingo (leife jum herzog von Alba).

Reben Sie ihn an.

Ronig (wie vben).

Er bachte flein von mir und ftarb. 3ch muß

Ihn wieder haben. Er muß anders von Dir benten.

Alba (nahert fic mit Furcht).

Sire -

Ronig.

Wer rebet hier?

(Er sieht lange im ganzen Kreis herum).

Hat man

Bergeffen, wer ich bin? Warum nicht auf Den Knien vor mir, Kreatur? Noch bin Ich Konig. Unterwerfung will ich sehen. Setzt alles mich hintan, weil Einer mich Berachtet hat?

Alba.

Richts mehr von ihm, mein Konig! Ein neuer Feind, bedeutender als diefer, Steht auf im Berzen Ihres Reichs. —

Feria.

Pring Karlos -

Ronig.

Er hatte einen Freund, ber in ben Tob Gegangen ist für ihn — für ihn! Mit mir Hätt' er ein Königreich getheilt! — Wie er Auf mich herunter sah! So stolz sieht man Bon Thronen nicht herunter. War's nicht sichtbar, Wie viel er sich mit der Erobrung wußte? Was er verlor, gestand sein Schmerz. So wird Um nichts Vergängliches geweint — Daß er noch lebte! Ich gab' ein Indien dafür. Troftlose Allmacht, Die nicht einmal in Gräber ihren Arm Verlängern, eine kleine Uebereflung Mit Menschenleben nicht verbessen kann! Die Todten stehen nicht mehr auf. Wer darf Mir sagen, daß ich glücklich bin? Im Grabe Wohnt Siner, der mir Achtung vorenthalten. Was gehn die Lebenden mich an? Ein Seist, Sin frever Mann stand auf in diesem ganzen Jahrhundert — Siner — Er verachtet mich Und stirbt.

#### Alba.

So lebten wir umsonst! — Last uns Bu Grabe geben, Spanier! Auch noch Im Tode raubt uns dieser Mensch bas herz Des Königs!

# Ronig.

(Er fest sich nieder, den Kopf auf den Arm gestüht).

War' er mir also gestorben!

Ich hab' ihn lieb gehabt, sehr lieb. Er war

Mir theuer, wie ein Sohn. In diesem Jüngling

Ging mir ein neuer, schön'rer Morgen auf.

Wer weiß, was ich ihm ausbehalten! Er

War meine erste Liebe. Ganz Europa

Verfluche mich! Europa mag mir fluchen.

Von diesem hab' ich Dank verdient.

## Domingo.

Durch welche

Bezauberung -

Ronig.

Und wem bracht' er bies Opfer? Dem Anaben, meinem Sohne? Nimmermehr. Ich glanb' es nicht. Für einen Knaben ftirbt Ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme Kullt eines Posa Berg nicht ans. Das fchlug Der gangen Menschheit. Seine Reigung mar Die Welt mit allen kommenden Geschlechtern. Sie zu vergnügen fand er einen Thron — Und gebt vorüber? Diefen Sochverrath Un feiner Menschheit follte Pofa fich Bergeben? Rein. 3ch tenn' ihn beffer. Nicht Den Philipp opfert er dem Karlos, nur Den alten Mann bem Jungling, feinem Schuler. Des Baters untergeh'nde Sonne lohnt Das neue Tagwerk nicht mehr. Das verspart man Dem naben Aufgang feines Sohns - D es'ift klar! Auf meinen hintritt wird gewartet.

Alba.

Lefen Sie

In diesen Briefen die Befraftigung.

Ronig (fteht auf).

Er tounte fich verrechnet haben. Noch, Noch bin ich. Sabe Dant, Natur! Ich fuble In meinen Sehnen Jünglingskraft. Ich will Ihn zum Gelächter machen. Seine Tugend Sep eines Träumers hirngespinnst gewesen. Er sey gestorben als ein Thor. Sein Sturz Erdrücke seinen Freund und sein Jahrhundert! Laß sehen, wie man mich entbehrt. Die Welt Ist noch auf einen Abend mein. Ich will Ihn nützen, diesen Abend, daß nach mir Rein Pflanzer mehr in zehen Menschenaltern Auf dieser Brandstatt ärnten soll. Er brachte Der Menschheit, seinem Götzen, mich zum Opfer; Die Menschheit büße mir für ihn! — Und jetzt — Wit seiner Puppe fang' ich an.

(Bum herzog von Alba).

Was war's

Mit bem Infanten? Wieberholt es mir. Was lehren Mich biefe Briefe ?

Alba.

Diese Briefe, Sire,

Enthalten die Berlaffenschaft des Marquis Bon Posa an Prinz Karl.

## Rbnig

(durchlauft bie Papiere, mobey er von allen Umftehenden icharf beobachtet wird. Rachdem er eine Zeitlang gelefen, legt er fie weg, und geht ftillichmeigend burch bas Zimmer).

Man rufe mir

Den Inquisitor Kardinal. Ich lass

Ihn bitten, eine Stunde mir gu ichenten.

(Einer von den Granden geht hinans. Der Ih nig nimmt biese Papiere wieder, liest fort, und legt fie abermals meg).

In dieser Nacht also?

Taris.

Schlag zwen Uhr foll

Die Poft vor dem Rarthauferklofter halten.

Alba.

Und Leute, die ich ausgesendet, saben Berschiednes Reif'gerathe, an dem Wappen Der Krone kenntlich, nach dem Kloster tragen.

Keria.

Auch follen große Summen auf den Namen Der Königinn ben Maurischen Ugenten Betrieben worden senn, in Bruffel zu Erheben.

Sonig.

Bo verließ man ben Infanten ?

Alba.

Benm Leichnam bes Malthefers.

Ronig.

Ift noch Licht im Zimmer

Der Roniginn?

Alba.

Dort ift alles ftill. Auch hat Sie ihre Kammerfrauen zeitiger,

Mis fouften ju geschehen pflegt, entlaffen. Die herzoginn von Artos, die zulett Aus ihrem Zimmer ging, verließ fie icon In tiefem Schlafe.

(Ein Offizier von der Leibmache tritt berein, zieht ben herzog von Feria auf die Seite und spricht leise mit ihm. Dieser wendet sich betreten zum herzog von Alba, andre brangen sich hinzu, und es entsteht ein. Gemurmel).

Feria, Taris, Domingo (jugleich).

Sonderbar!

Ronig.

Bas giebt es?

Keria.

Eine Nachricht, Sire, die faum

Bu glauben ift -

Domingo.

3mei Schweizer, die fo eben

Bon ihrem Poften fommen, melben — Es .. Ift låcherlich, es nachzusagen.

Ronig.

Nun?

Alba.

Daß in dem linken Flügel des Pallasts Der Geist des Kaisers sich erblicken lassen, Und mit beherztem, seierlichem Schritt an ihnen Borben gegangen. Eben diese Nachricht Bekräft'gen alle Bachen, die durch diesen Pavillon hin verbreitet stehn, und setzen Hinzu, daß die Erscheinung in den Zimmern Der Koniginn verschwunden.

Ronig.

Und in welcher

Geftalt erschien er ?

Dffigier.

In bem namlichen

Gewand, bas er jum letten Mal in Jufti Als hieronymitermonch getragen.

Ronig.

Als Monch? Und also haben ihn die Bachen Im Leben noch gekannt? Denn woher wußten Sie sonft, daß es der Kaiser war?

Dffizier.

Daff es

Der Raifer muffe fenn, bewies bas Zepter, Das er in Sanben trug.

Domingo.

Auch will man ihn

Schon bfters, wie die Sage geht, in dieser Gestalt gesehen haben.

Ron'i g.

Angeredet hat

Ihn Niemand?

Dffigier.

Niemand unterftand fic.

Die Bachen fprachen ihr Gebet und lieffen Ihn ehrerbietig mitten durch. Ronig.

Und in den Bimmern

Der Koniginn verlor fich die Erscheinung?

Dffizier.

Im Borgemach ber Roniginn.

(Allgemeines Stillschweigen).

Ronig (wendet fich fcnell um).

Bie fagt ihr?

Alba.

Sire, wir find ftumm.

Ronig

(nach einigem Befinnen, ju bem Offizier).

Lafft meine Garben unter

Die Waffen treten und jedweden Zugang Zu diesem Flügel sperren. Ich bin luftern, Ein Wort mit diesem Geift zu reben.

(Der Offizier geht ab. Gleich barauf ein Dage).

Pager

Sire!

Der Inquisitor Kardinal.

Ronig (ju ben Anwesenben).

Berlafft uns.

(Der Kardidal Großinquistor, ein Greis von neum sig Jahren und blind, auf einen Stab gestüht und von zwep Dominikanern geführt. Wie er durch ihre Reisben geht, werfen sich alle Granden vor ihm nieder und berühren den Saum seines Rleibes. Er ertheilt ihnen den Segen. Alle entfernen sich).

Zehnter Auftritt.

Der Ronig und ber Großinquifitet, Ein langes Stillfomeigen.

Großinquisitor.

Steh'

Ich vor dem Konig?

Ronig.

Ja.

Großinquisitor.

Ich war mir's nicht mehr

Bermuthenb.

Ronig.

3ch erneure einen Auftritt

Bergangner Jahre. Philipp, ber Infant, Solt Rath ben feinem Lehrer.

Großinquisitor.

Rath bedurfte

Mein 3bgling Karl, 3hr großer Bater, niemals.

Ronig.

Um so viel gludlicher war er. Ich habe Gemordet, Karbinal, und keine Rube —

Großinquisitor.

Beswegen baben Gie gemordet?

Ronig.

Ein

Betrug, ber ohne Benfpiel ift -

Großinquisitor.

Ich weiß ihn.

Ronig.

Bas wiffet ihr? Durch wen? Seit wann? " Großingnisttor.

Geit Jahren,

Was Sie seit Sonnenuntergang.

Ronig (mit, Befremdung).

Ihr habt

Von diesem Menschen schon gewußt?

Großinquisitor.

Sein Leben

Liegt angefangen und beschlossen in

Der Santa Cafa heiligen Regiftern.

Ronig.

Und er ging fren herum?

Großingnisitor.

Das Seil, an bem

Er flatterte, war lang, boch ungerreißbar.

Ronig.

Er war ichon außer meines Reiches Grenzen.

Großinquisitor.

Wo er senn mochte, war ich auch.

Ronig (geht unwillig auf und nieber).

Man mußte,

🦈 weffen hand ich war — Barum verfaumte man,

Mich zu erinnern?

Großinquisitor.

Diese Frage geb' ich

Burude — Warum fragten Sie nicht an, Da Sie in dieses Menschen Arm Sich warfen? Sie kannten ihn! Ein Blick entlarvte Ihnen Den Ketzer. — Was vermochte Sie, dies Opfer Dem heil'gen Amt zu unterschlagen? Spielt Man so mit und? Wenn sich die Majestät Jur Hehlerinn erniedrigt — hinter unserm Rücken Mit unsern schlimmsten Feinden sich versteht, Was wird mit und? Darf Einer Ingde sinden, Mit welchem Rechte wurden hundertrausend Geopfert?

Ronig.

Er ift auch geopfert.

Großinquisitor.

Mein!

Er ist ermordet — ruhmlos! freventlich! — Das Blut, Das unser Ehre glorreich fließen sollte, Hat eines Meuchelmbrders Hand verspritzt.

Der Mensch war unser — Was befugte Sie, Des Ordens heil'ge Güter anzutasten?

Durch uns zu sterben war er da. Ihn schenkte

Der Nothdurst dieses Zeitenlauses Gott,

In seines Geistes seierlicher Schändung

Die prahlende Vernunft zur Schan zu führen.

Das war mein überlegter Plan. Nun liegt

Sie hingestreckt, die Arbeit vieler Jahre!

Wir find bestohlen, und Sie haben, nichts 2118 blut'ge Hande.

Romigen ....

Leidenschaft rif mich

Dabin. Bergieb mir !

Großinquisitor.

Leidenschaft? - Antwortet

Mir Philipp, der Infant? Bin ich allein Zum alten Mann geworden? — Leidenschaft! (Mit unwilligem-Kopfschüttelu).

Gib die Gewiffen fren in beinen Reichen, Wenn bu in beinen Retten gehft.

Ronig.

Ich bin

In biefen Dingen noch ein Neuling. Sabe , Gebult mit mir!

Aufrieden. — Ihren ganzen vorigen Regentenlauf zu lästern! Wo war damals Der Philipp, dessen feste Seele wie Der Angelstern am Himmel unverändert Und ewig um sich selber treibt? War eine ganze Bergangenheit versunken hinter Ihnen? War in dem Augenblick die Welt nicht mehr Die nämliche, da Sie die Hand ihm boten? Sift nicht mehr Gift? War zwischen Gut und Uebel Und Wahr und Falsch die Scheidewand gefallen? Was ist ein Vorsat? Was Beständigkeit, Was Männertreue, wenn in einer lauen Minute eine sechzigfähr'ge Regel Wie eines Weibes Laune schmilzt?

Ronig.

Ich sah in seine Augen. — Halte mir Den Ruckfall in die Sterblichkeit zu gut. Die Welt hat einen Zugang weniger Zu deinem Herzen. Deine Augen find erloschen. Großinquisitor.

Was sollte Ihnen dieser Mensch? Was konnte Er Neues Ihnen vorzuzeigen haben, Worauf Sie nicht bereitet waren? Kennen Sie Schwärmersinn und Neuerung so wenig? Der Weltverbestrer prablerische Sprache Klang Ihrem Ohr so ungewohnt? Wenn das Gebäude Ihrer Ueberzeugung schon Von Worten fällt — mit welcher Stirne, muß Ich fragen, schrieben Sie das Bluturtheil Der hunderttausend schwachen Seelen, die Den Holzstoß für nichts Schlimmeres bestiegen? Konig.

Mich luftete nach einem Menschen. Diefe Domingo -

Großinquisiton; Bozu Menschen? Menschen find

Für Sie nur Zahlen, weiter nichts. Muß ich Die Elemente der Monarchenkunst
Mit meinem grauen Schüler überhören?
Der Erde Gott verlerne zu bedürfen,
Was ihm verweigert werden kann — Wenn Sie
Um Mitgefühle wimmern, haben Sie
Der Welt nicht Ihresgleichen zugestanden?
Und welche Rechte, möcht' ich wissen, haben
Sie aufzuweisen über Ihresgleichen?

Ronig (wirft fich in ben Geffel).

Ich bin ein kleiner Menich, ich fuhl's - Du forberft Bon bem Geschopf, mas nur ber Schopfer leiftet. Großinquisitor.

Mein, Sire, mich hintergeht man nicht. Sie find Durchschaut — Uns wollten Sie entsliehen. Des Ordens schwere Ketten drücken Sie; Sie wollten frey und einzig senn.

(Er halt inne. Der König schweigt). Wir find gerochen — Danken Sie der Kirche, Die sich begnügt, als Mutter Sie zu strafen. Die Wahl, die man Sie blindlings treffen lassen, War Ihre Züchtigung. Sie sind belehrt. Jett kehren Sie zu uns zurud — Stund' ich Nicht jetzt vor Ihnen — benm lebend'gen Gott! Sie waren morgen so vor mir gestanden.

Ronig.

Micht diese Sprache! Maßige dich, Priefter!

Ich dulb' es nicht. 'Ich fann in diesem Zon Dicht mit mir sprechen boren.

Großinquisitor.

Barum rufen Sie

Den Schatten Samnels herauf? — Ich gab 3wen Konige dem Span'schen Thron, und hoffte, Ein fest gegründet Werk zu hinterlassen. Berloren seh' ich meines Lebens Frucht; Don Philipp selbst erschüttert mein Gebäude. Und jetzo, Sire — Wozu bin ich gerusen? Was soll ich hier? — Ich bin nicht Willens, diesen Besuch zu wiederholen.

Ronig.

Eine Arbeit noch,

Die letzte — dann magst du in Frieden scheiden. Borben sen das Bergangne, Friede sen Geschlossen zwischen uns — Wir sind verschnt?

Großinguisitor.

Benn Philipp fich in Demuth beugt.

Ronig (nach einer Paufe).

Mein Sobn

Sinnt auf Empdrung.

Großinguisitor.

Mas beschließen Sie?

Ronig.

Nichts - ober Alles.

Großinquifitor.

Und was heißt hier Alles?

Ronig.

Ich laff ihn flieben, wenn ich ihn Nicht fterben laffen kann.

Großinquisitor.

Run, Cire?

Ronig.

Rannft bu mir einen neuen Glauben gefinden, Der eines Rindes blut'gen Mord vertheidigt?

Großinquisitor.

Die ewige Gerechtigkeit zu fühnen, Starb an bem Holze Gottes Sohn.

Ronig.

Du willst

Durch ganz Europa diese Meinung pflanzen?

Großinguisitor.

So weit, als man bas Rreuz verehrt.

Ronig.

3ch frevle

Un der Natur — auch diese macht'ge Stimme Billft du jum Schweigen bringen?

Großinquisitor.

Bor bem Glauben

Gilt feine Stimme ber Natur.

"Konig.

Ich lege

Mein Richteramt in beine Sanbe — Rann Ich gang gurude treten?

Großinquifitor.

Geben Sie

Ihn mir.

Ronig.

Es ift mein einz'ger Sohn - Bem hab' ich Gefammelt?

Großinquisitor.

Der Berwesung lieber, als

Der Frenheit.

Ronig (fteht auf).

Bir find einig. Rommt.

Großinquisitor.

Bobin?

Ronig.

Aus meiner hand bas Opfer ju empfangen. (Er fuhrt ihn binmeg).

# zimmer der Königinn. Lester Auftritt.

Karlos. Die Koniginn. Zulett der Konig mit Gefolge.

Karlos.

(in einem Monchsgewand, eine Maste vor dem Gesichte, die er eben jest abnimmt, unter dem Arme ein bloßes Schwert. Es ist ganz finster. Er nähert sich einer Thur, welche geoffs net wird. Die Königinn tritt heraus, im Rachtleidel, inte einem brennenden Lichte. Karlos flät sich vor ihr auf ein Knie nieder).

Elisabeth! 12 1800 18

an Soniginn.

(mit ftiller Behmuth auf feinem Anblid perweilenb).

So feben wir uns wieder?

. Sarlo Berrain in the dill --

So sehen mir und wiedert :: Derillameigen).

Koniginn (judt fich), fassen).

Bir wollen

Einander nicht erweichen zi Sathe Micht burch im 11826. Dhumacht'ge Ahrauen will ben großer Todte in der bie D

Gefeiett werden. Aftrinen,mogen flichen. Bille e Kur klein're Leiden! — Er hat fich geopfert

Fur Gie!: Mit feinem theuern Leben

hat er bas Ihrige erfauft — Und biefes Blut man me

Bår' einem hirngespinft gefloffen ?d- Rarlodlichm & [

Ich selber habe gut gesagt für Sie. Auf meine Bürgschaft schied er freudiger? Bon hinnen. Werden Sie zur Lügnerinn Mich machen?

Rarlos (mit Begeisterung).
Einen Leichenstein will ich Ihm fegen, wie noch keinem Konige Geworden — Ueber feiner Afche blibe

Ein Paradies! , in the second

· Abniginn.

So hab' ich Sie gewollt!

Das war die große Meinung seines Todes!

Mich wählte er zu seines letzten Willens

Bollstieckerinn. Ich mahne Sie. Ich werde
Auf die Erfüllung dieses Sides halten.

Und noch ein anderes Vermächtniß legte
Der Sterbende in meine Hand Ich gabikm

Mein Wort — und Warunt soll ich es verschweigen?

Er übergab mir seinkm Karl — Ich troke.

Dem Schein — Ich will vor Menschen nicht mehr zittern,
Will einmal kühn sein wie ein Frennt. Mein Herz

Soll reden. Lugend nanne er unfre Liebe?

Ich glaub' es ihm, und will mein herz nicht mehr —

Rarlos.

Bollenden Sie nicht, Koniginn! — Ich habe ' In einem langen schweren Traum gelegen... Ich liebte:— Jetzt bin ich erwacht. Bergessen Sen das Bergangne! Hier find Ihre Briefe Zuruck. Bernichten Sie die meinen. Fürchten Sie keine Wallung mehr von mir. Es ist Borben. Ein reider Feuer hat mein. Wesen Geläutert. Weine Leidenschaft wohnt in den Gräbern Der Lodten. Keine sterbliche Begierde Theilt diesen Busen mehr.

(Rach einem Stillichmeigen ihre Sand faffend).

Ich fam, um Abschieb

Bu nehmen — Mutter, endlich seh' ich ein, Es gibt ein hoher, wunschenswerther Gut, Als dich besitzen — Eine kurze Nacht hat meiner Jahre trägen Lauf beflügelt, Frühzeitig mich zum Mann gereift. Ich habe Für dieses Leben keine Arbeit mehr, Als die Erinnerung an ihn! Vorben Sind alle meine Ernten —

(Er nabert fic der Koniginn, welche bas Geficht verballt). Sagen Sie

Mir gar nichts, Mutter?

om Roniginn.

Rehren Sie Sich nicht An meine Thränen, Karl — Ich kann nicht anders — Doch glauben Sie mir, ich bewundre Sie.

Sarlos.

Sie waren umens: Bunbes einzige

Bertrante — Unter diesem Namen werden Sie auf der ganzen Welt das Theuerste Mir bleiben. Meine Freundschaft kann ich Ihnen So wenig, als noch gestern meine Liebe Berschenken an ein andres Weib — Doch heilig Sep mir die königliche Wittwe, führt Die Vorsicht mich auf diesen Thron.

(Der Konig, begleitet vom Großinquisitor und fei nen Granden, erscheint im hintergrunde, ohne bemerkt ju werden).

Jetzt geh' ich

Aus Spanien, und sehe meinen Bater Nicht wieder — Nie in diesem Leben wieder. Ich schätz' ihn nicht mehr. Ausgestorben ist In meinem Busen die Natur — Seyn Sie Ihm wieder Gattinn. Er hat einen Sohn Verloren. Treten Sie in Ihre Pflichten Zuruck — Ich eile, mein bedrängtes Volk Zu retten von Tyrannenhand. Madrid Sieht nur als König oder nie mich wieder. Und jetzt zum letzten Lebewohl!

(Er tist fie).

Koniginn.

D Rarl!

Was machen Sie aus mir? — Ich barf mich nicht Empor zu dieser Männergröße wagen; Doch fassen und bewundern kann ich Sie.

#### Rarlos.

Bin ich nicht ftart, Elisabeth? Ich halte In meinen Armen Sie und wante nicht. Bon biefer Stelle hatten mich noch geftern Des nahen Todes Schreden nicht geriffen.

(

(Er verläßt fie).

Das ist vorben. Jetzt trot?' ich jedem Schickfal Der Sterblichkeit. Ich hielt Sie in den Armen Und wankte nicht. — Still! Hörten Sie nicht etwas?

(Eine Uhr schlägt).

## Koniginn.

Nichts bor' ich, als die furchterliche Glode, Die uns zur Trennung lautet.

### Rarlos.

Gute Nacht benn, Mutter. Aus Gent empfangen Sie ben ersten Brief Bon mir, ber das Geheimniß unsers Umgangs Laut machen soll. Ich gehe, mit Don Philipp Jetzt einen diffentlichen Gang zu thun. Von nun an, will ich, sey nichts heimliches Mehr unter uns. Sie brauchen nicht das Auge Der Welt zu scheuen — Dies hier sey mein letzter Betrug.

(Er will nach ber Maste greifen. Der Konig fteht amifchen ihnen).

Ronig.

Es ift bein letter! (Die Roniginn fallt ohnmachtig nieber).

Rarlos

(eilt auf fie ju, und empfängt fie mit ben Armen).

Ift se tobt?

D himmel und Erbe!

Ronig

(falt und ftille jum Großinquifttor).

Rardinal! ich habe

Das Meinige gethan. Thun Sie das Ihre! (Er geht ab).

# Der Menschenseind.

Ein Fragment.



### Der Menschenfeinb,

Ein Fragment. Gegenbin einem Part.

## Erste Scene.

Angelika von hutten. Bilhelmine non hutten, ihre Cante und Stiftsbame, kommen aus einem Balboen; balb barauf Gartner Biber.

Angelika. hier wollten wir ihn ja erwarten, liebe Tante. Sie feten fich fo lange ins Kabinet und lesen. Ich hole mir meine Blumen benm Gartner. Unsterdeffen wird's neun Uhr und er kommt. — Sie find's boch zufrieden?

Bilbelmine. Bie es bir Bergnugen macht, meine Liebe.

(Geht nach ber Laube).

# Gartner Biber (bringt Blumen).

Das Befte, was ich heute im Vermögen habe, gnas diges Fraulein. Meine Hpazinthen find alle. Angelika. Recht schönen Dank auch fur biefes. Biber. Aber eine Rose sollen Sie morgen haben, bie erste vom ganzen Fruhling, wenn Sie mir verspres chen wollen —

Ungelika. Bas munichen Sie, guter Biber? Seben Sie, gnadiges Fraulein, meine Aurikeln find nun auch fort, und mein schoner Levkojenflor geht zu Ende', und ber gnadige Herr haben mir wie ber nicht ein Blatt angeseben. Da hab' ich voriges Bahr ben großen Sunipf laffen austrodnen gegen Mits ternacht, und einige taufend Stud Baume barauf gezogen. Die junge Welt treibt fich und schießt emporco ift ein Seelenvergnugen, brunter bingumandeln -3ch bin da, wie die Sonne kommt, und freue mich schon im voraus ber Herrlichkeit, wenn ich ben guabigen herm einmal werde hereinfuhren. Es wird Abend - und wieber Abend - und der herr hat fie nicht bemerkt. Geben Sie, mein Fraulein, bas fcmerzt mich, ich fann's nicht laugnen.

Ungelifa. Es geschieht noch, gewiß geschieht's noch - haben Sie indeg Gedult, guter Biber.

Biber. Der Park kostet ihm, Jahr aus Jahr ein, seine baaren zweytausend Thaler, und ich werde bezahlt, wie ich's nicht verdiene—Wozu nüt? ich denn, wenn ich dem Herrn für sein vieles Geld nicht einmal eine frühliche Stunde gebe? Nein, gnädiges Fräulein, ich kann nicht länger das Brot ihres Herrn Baters essen,

oder er muß mich ihm beweisen laffen, daß ich ihn nicht darum bestehlet.

Ang elifa. Ruhig, ruhig, fieber Mann! Das wiffen wir alle, daß Gie bas und noch weit mehr verbienen.

Biber. Mit Ihrer Erlaubnis, mein Fraulein, davon konnen Sie nicht sprechen. Daß ich meine awolf Stunden des Tags seinen Garten beschicke, daß ich ihm nichts veruntreue und Ordnung unter meinen Leuten ershalte, das bezahlt mir der gnädige herr mit Geld. Aber daß ich es mit Freuden thue, weil ich es ihm thue, daß ich des Nachts davon träume, daß es mich mit der Morgensonne beraustreibt — das, mein Fraulein, muß er mir mit seiner Zufriedenheit lohnen. Ein einziger Besuch in seinem Park thut hier mehr als alle sein Mammon — und sehen Sie, mein guädiges Fraulein — das eben war's, warum ich Sie jetzt habe —

Angelifa. Brechen Sie babon ab, ich bitte. Sie selbst wiffen, wie oft und immer vergeblich — Ach! Sie kennen ja meinen Bater.

Biber (ihre hand fassend und mit Lebhaftigkeit). Er ist noch nicht in seiner Baumschule gewesen. Bitten Sie ihn, daß er mir erlaubenihn in seine Baumschule zu führen. Edist nicht möglich, diesen Dank einzusams meln von der unvernünftigen Kreatur, und Menschen verstoren zu geben. Wer darf sagen, daß er an der Freude verzweisse, so lange noch Arbeiten lohnen, und Hoffs. nungen einschlagen?

Ungelifa. Ich verfiehe Sie, redlicher Biber vielleicht aber waren Sie mit Gewächsen glucklichet, als mein Bater mit Menschen.

Biber (schnell und bewegt). Und er hat eine solche Tochter? (er will mehr fagen, unterdruct es aber, und schweigt einen Augenblich). Der gnadige Herr mögen viel erfahren haben von Menschen — der schlecht belohnten Erwartungen viel, der gescheiterten Plane viel — aber (die Hand des Frauleins mit Lebhaftigfeit ergreisend) eine Hoffnung ist ihm aufgegangen — Alles hat er nicht ers fahren, was eines Mannes Herz zerreißen kann — (Er entfernt sich).

### 3mente Scene.

Angelika. Wilhelmine.

Bilhelmine (ftat auf und foigt ihm mit den Angen). Ein sonderbarer Mann! Immer fallt's ihm auf's Derg, wenn diese Saite berührt wird. Es ift etwas Unbegreifs liches in seinem Schickal.

Angelifa (fic unruhig umfebend). Es wird fehr fpåt. Er hat sonft nie so lange auf fich warten laffen— Rosenberg.

Bilbelmine. Er wird nicht ausbleiben. Bie angftlich wieder und ungebulbig!

Angelifa. Und diesmal nicht ohne Grund, liebe

Tante — Wenn es fehlschlagen follte! "Ich habe biefen Tag mit Herzensangst herannahen sehen.

Bilhelmines Erwarte nicht zu viel von diefem einzigen Tage!

Angelika. Benn er ihm missiele? — Wenn sich ihre Karaktere zurückließen? — Wie kann ich hoffen, daß er mit ihm die erste Ausnahme machen werde? — Wenn sich ihre Karaktere zurückließen? — Meines Masters kränkende Bitterkeit und Rosenberga leicht zu reis zender Stolz! Jenes Trübsinn und Rosenbergs heitre muthwillige Freude! — Unglücklicher konnte die Natur nicht spielen — und wer ist mir Bürge, daß er ihm eisnen zwenten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er schon ben dem ersten Gefahr lief, ihn hochzuschäßen?

Bilhelmine. Leicht mbglich, meine Liebe :-- Doch von allem bem fagte bir noch geftern bein Bergnichts.

Angelika. Gestern! So lang' ich nur ihn sah, nur ihn fühlte, nichts wußte als ihn! Da sprach noch das leichtsinnige liebende Mådchen. Jeht ergreift mich das Bild meines Baters; und allemeine hoffnungen versschwinden. Owarum kunnte denn bieser liebliche Traum nicht fortdauern? Warum mußte die ganze Fraude meisnes Lebens einem einzigen schrecklichen Wurf überlassen: werden?

Wilhelmine. Deine Furcht macht dich alles vergeffen, Angelika. Bon dem Tage an, da dir Ros senberg seine Liebe bekannte, da er deinetwegen alle Bande zerriß, die ihn an seinen Hof, an die Bergultgungen der Hauptstadt, gefesselt hielten, da er sich sienwillig in die traurige Eindde seiner Gater verbannte, um
dir naher zu seyn — seit jenem Tage hat der Gedante
an deinen Bater deine Ruhe vergistet. Warst du ed
nicht selbst, die an der Heimlichkeit dieses Berständnisses Anstoß nahm? Die mit unablässigen Bitten und
Mahmungen so lange in ihn stürmte, bis er, ungem genugse sein Versprechen gab, sich um die Gunst deines
Vaters zu bewerben. Wein Vater, sagtest du, hängt
nur noch durch ein einziges Band an den Menschen, die
Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er die Entbedung
macht, daß auch seine Tochter ihn hintergangen hat.

Angelika (mit reger Empfindung). Nie, nie soll er bas? — Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante. Ich führe mich stärker, entschloskner. Alle Welt hat in hintergangen — aber wahr soll seine Tochter senn. Ich swill keinen Hoffnungen Raum geben, die sich vor mei nem Vater verbergen müßten. Bin ich es seiner Gitt nicht schuldig? Er gab mir ja Alles. Selbst für die Kreuben des Lebeus erstorbun, was hat er nicht gethar, um mir sie zu schenken? Wir zur Lust schuf er diese Gegend. zum Paradiese, und ließ alle Künste wetteisen, das Herz seiner Angelika zu entzücken und ihren Geist proceedeln. Ich bin eine Königinn in diesem Gebiet. An wich trat er das gättliche Amt der Wohlthätigkeit ab, das er mit blutendem Herzen selbst fi niederlegte. Rie

gab er die suße Bollmacht, das verschämte Clend zu suschen, verhehlte Thranen zu trocknen, und ber flüchtigen Armuth eine Zuflucht in diesen stillen Bergen zu bffenen. — Und für alles dieses, Wilhelmine, legt er mir nur die leichte Bedingung auf, eine Welt zu entbehren, die ihn von sich stieß.

Bilhelmine. Und haft bu fie nie abertreten, biefe leichte Bedingung?

Angelifa. — Ich bin ihm ungehorfam gewors ben. Meine Buniche find über biefe Mauern geflogen — Ich bereue es, aber ich fann nicht wieber umfebren.

Wilhelmine. Che Rosenberg in diesen Balbern jagte, warft bu noch fehr gludlich.

Angelika. Gladlich, wie eine himmlische — aber ich kann nicht wieber umkehren.

Wilhelmine. So auf einmal hat fich Alles verandert? Auch deine sonft so traute Gespielinn, diese schone Natur, ift dieselbe nicht mehr?

Angelika. Die Natur ist die nehmliche, aber mein Herz ist es nicht mehr. Ich habe Leben gekostet, kann mich mit der todten Bildsaule nicht mehr zufrieden geben. D wie jetzt Alles verwandelt ist um mich herum! Er hat alle Erscheinungen um mich her bestochen. Die aufsteigende Sonne ist mir jetzt nur ein Stundenweiser seiner Ankunft, die fallende Fontaine murntelt mir seinen Namen, meine Blumen hauchen nur seinen Athem aus ihren Kelchen. — Sehen Sie mich nicht so finster

an, liebe Tante - Ift es benn meine Schuld, baf ber erfte Mann, ber mir außerhalb unfrer Grengfteine bes gegnete, gerabe Rosenberg mar?

Bilhelmine (gerahrt fie ansehend). Liebes, un gladliches Madchen - also auch du - ich bin unschulbig, ich hab' es nicht hintertreiben konnen - Alage mich uicht an, Angelika, wenn du einst beinem Schickfale nicht entfliehen wirft.

Angelika. Immer fagen Sie mir das vor, liebe Tante. Ich verftebe Sie nicht.

Bilbelmine. - Der Part wird geoffnet.

Angelita. Das Schnauben seiner Diana! — Er tommt. Es ist Rosenberg.

(3hm entgegen).

### Shluß ber britten Scene.

Angelita. Ach Rofenberg, was haben Sie gethan? Sie haben fehr übel gethan.

Rosenberg. Das fürcht'ich nicht, meine Liebe. Es war ja Ihr Wiffe, bag wir mit einander bekannt werden sollten; Sie munschten, bag ich ihn intereffiren mochte.

Angelita. Die? Und das wollen Sie badurch erreichen, daß Sie ihn gegen fich aufbringen?

Rofenberg. Für jett burch nichts anders. Sie haben mir felbst ergablt, wie viele Bersuche auf feine

Semuthöfrankeit schon mißlungen sind. Alle jene unsbestellten seierlichen Sachwalter der Menschheit haben ihn nur seine Ueberlegenheit. sühlen lassen und sind schlecht genug gegen die verfängliche Beredsamkeit seines Kumsmers bestanden. Ihm mag es einerlep sepn, ob wir Uebrigen an die Gerechtigkeit dieses Hasses glauben; aber nie wird er's dulden, daß wir geringschätig davon densten. Dieser Demathigung fügt sich sein Stolz nicht. Und zu widerlegen, war ihm freplich nicht der Rühe werth, aber in seinem Unwillen kann er sich wol entschließen, und zu beschämen — Es kommt zum Gespräch — das ist alles, was wir für's erke wünschen.

Angelifa. Sie nehmen es zu leicht, lieber Rosfenberg. — Sie getrauen sich mit meinem Bater zu fpieslen. Wie sehr fürchte ich —

Rofenberg. Fürchten Sie nichts, meine Angelifa. Ich fechte für Wahrheit und Liebe. Seine Sache ift fo schlimm, als die meinige gut ift.

Wilh elmine (welche diese gange Beit aber wenig Anstheil an der Unterredung ju nehmen geschienen hat). Sind Sie bessen wirklich so gewiß, herr von Rosenberg?

Rofenberg (ber fich raich ju ihr wendet, nach einem furgen Stillichweigen, ernfthaft). Ich bente, bag ich's bin, mein guadiges Fraulein.

Bilbelmine (fieht auf). Dann Schabe um meisnen armen Bruber! Es ift ihm fo fdwer gefallen, ber

ungludliche Mann zu werden, der er ift, und, wie ich sebe, ift es etwas so Leichtes, ihm das Urtheil zu sprechen.

Angelika. Laffen Sie uns nicht zu voreilig riche ten, Rosenberg. Wir wissen so wenig von ben Schicks falen meines Vaters.

Rosenberg. Mein ganzes Mitleid soll ihm bassfür werden, liebe Angelika — aber nie meine Achtung, wenn fie ihn wirklich zum Menschenhaffer machten. — Es ist ihm schwer gefallen, sagen Sie, (zu der Stifts, dame) dieser unglückliche Mann zu werden — aber wollsten Sie wol die Rechtsertigung eines Menschen übernehsmen, der dassenige an sich vollendet, was ein schreckliches Schicksal ihm noch erlassen hat? Dem Rasenden wol das Wort reden, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirft, den ihm Räuber gelassen haben? — Oder wissen Sie mir einen ärmern Mann zwischen himkel und Erde, als den Menschenseind?

Wilhelmine. Wenn er in der Verfinsterung seis nes Jammers nach Giften greift, wo er Linderung suchte, was geht das Sie Gludlichen an? Ich mochte den blins ben Armen nicht hart anlassen, bem ich kein Auge zu schenken habe.

Mofen berg (mit aufsteigenber Rothe und etwas leds hafter Stimme). Nein, bey Sott! Nein! — aber meine Seele entbrennt über ben Undankbaren, der sich die Ansgen muthwillig zudrückt, und bem Geber des Lichtes fünft — Was kann er gelitten haben, das ihm durch

den Besitz dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Geschlechte fluchen, das ertäglich, ständslich in diesem Spiegel sieht? Menschenhasser, Mensschenseind! Er ist keiner. Ich will es beschwören, er ist keiner. Glauben Sie mir, Fräulein von Hutten, es gibt keinen Menschenhasser in der Natur, als wer sich allein anbetet, oder sich selbst verachtet.

Angelifa. Geben Sie, Rosenberg. Ich besschware Sie, geben Sie. In biefer Stimmung dursen Sie sich meinem Vater nicht zeigen.

Rosenberg. Recht gut, daß Sie mich erinnern, Angelika. — Wir haben hier ein Gespräch angesangen, woben ich immer versucht bin, allzulebhaft Parten zu nehmen — Verzeihen Sie, mein Fräulein. — Auch mocht' ich nicht gern Gesahr lausen, vorschnell zu sepn, und soll doch erst heute mit dem Vater meiner Angelika bekannt werden. — Von etwas Anderm denn! — Dies ses Gesicht wird so ernsthaft, und die Wangen der Tochster muß ich erst heiter sehen, wenn ich Muth haben soll, ben dem Vater für meine Liebe zu kämpsen — das ganze Städtchen war ja geschmückt, wie an einem Festtag, als ich vorben kam. Wozu diese Anskalt?

Angelifa. Meinen Bater ju feinem Geburtestage zu begrüßen.

#### Bierte Scene.

Bulchen in Angelita's Dienften, ju ben Borigen.

Julchen. Der herr hat geschickt, gnabiges Fraus lein. Er will Sie vor Mittag noch sprechen. — Sie auch ba, herr von Rosenberg! Sie will er auch sprechen.

Angelifa. Und bende! Bende jusammen - Rosenberg - Und bende! Bas bedeutet bas?

Julch en. Zusammen? Rein, bavon weiß ich nichts.

Rosenberg (im Begriff wegzugeben, zu Angelita). Ich laffe Sie vorangeben, gnabiges Fraulein. Sanfter werd' ich ihn aus Ihren Handen empfangen.

Angelika (angklich). Sie verlassen mich, Rossenberg — Wohin? — Ich muß Sie noch etwas Wichstiges, fragen.

Rosenberg (führt fie ben Seite. Bilhelmine und Julden verlieren fich im hintergrunde).

Julchen. Rommen Sie mit, gnabiges Fraulein, ben festlichen Aufzug zu sehen.

Angelifa. Das ift ein banger, fürchterlicher Morgen für uns, Rosenberg — Es gilt Trennung, ewige Trennung! — Sind Sie auch vorbereitet — gefaßt auf Alles, was geschehen kann? — Wozu sind Sie entschlosen, wenn Sie meinem Bater mißfallen?

Rosenberg. Ich bin entschlossen, ihm nicht zu miffallen.

Angelika. Jeht nicht biesen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jemals theuer war, Rosenberg — Es steht nicht ben Ihnen, wie die Burfel fallen — Wir muffen bas Schlimmste erwarten, wie das Erfreulichste. Ich barf Sie nicht mehr sehen, wenn Sie unfreundlich von einander scheiden — was haben Sie beschlossen zu thun, wenn er Ihnen Achtung verweigert?

Rofen berg. Gute, Liebe! - fie ihm abzundthigen.

Angelika. D wie wenig kennen Sie den Mann, dem Sie so zuversichtlich entgegen geben! Sie erwarten einen Menschen, den Thränen rühren, weil er weinen kann — hoffen, daß die sansten Tone Ihres Herzens wiederhallen werden in dem seinigen? — Ach! es ist zersriffen, dieses Saitenspiel, und wird ewig keinen Klang mehr geben. Alle Ihre Waffen konnen fehlen, alle Stürme auf sein Herz mißlingen — Rosenberg! noch einmal! Was beschließen Sie, wenn sie alle mißlingen?

Rosenberg (rubig ihre hand faffend). Alle werden's nicht, alle gewiß nicht! Faffen Sie Herz, liebe Furchtsame! Mein Entschluß ist gefaßt. Ich habe mir biesen Menschen zum Ziele gemacht, habe mir vorgesetzt, ihn nicht aufzugeben, also hab' ich ihn ja gewiß.

(Sie geben ab).

### Fänfte Scene.

#### Ein Saal.

bon hutten, aus einem Rabinet. Abel, fein Sans hafmeister, folgt ibm mit einem Rechnungsbuche.

Abel (liest). Herrichaftlicher Borfchuß an bie Gemeine, nach ber großen Bafferenoth vom Jahr 1784. 3weptausend, neunhundert Gulden —

v. Hutten (hat sich niedergesett und durchsieht einige Papiere, die auf dem Tiche liegen). Der Acker hat sich erholt; der Mensch soll nicht langer leiden, als seine Felder. Streich' er aus diesen Posten. Ich will nicht mehr baran erinnert seyn.

Abel (burchtreicht mit Kopffcutteln bie Rechnung). Ich muß mir's gefallen laffen — blieben alfo noch zu berechnen die Interessen von sechsthalb Jahren —

b. hutten. Intereffen! - Menfch?

Abel. Silft nichts, Ihr Gnaden. Ordnung muß fenn in ben Rechnungen eines Berwalters.

#### (Bill weiter lefen):

v. hutten. Den Reft ein andermal. Jest ruf' er den Jager, ich will meine Doggen futtern.

A be l. Der Pachter vom Holzhof hatte Luft zu dem Polacen, mit dem Guer Gnaden neulich verungluckten. Man foll ihm Die Mahre hingeben, meint der Reitfnecht, ehe ein zweytes Unbeil geschehe.

v. hutten. Soll bas eble Thier barum vor bem

Pfluge altern, weil es in zehen Jahren einmal falfch gegen mich war? So hab' ich es mit keinem gehalten, ber mir mit Unbank lohnte. Ich werde es nie mehrreiten.

2 (

112-

نبينة

-:È

ti.

13.5

1:

T.

ų.

1

į,

Abel (nimmt das Rechnungsbuch und will gehen).

v. Hutten. Es fehlten ja neulich wichtige Ems pfangscheine in der Raffe, sagt er mir, und der Rents meister sen ausgeblieben?

Abel. Ja, das war vorigen Donnerstag.

v. Hutten (steht auf). Das freut mich, freut mich — daß er boch endlich noch jum Schelm geworden ist, dieser Rentmeister. Er hat mir eilf Jahre ohne Las del gedient — Setz' er das nieder, Abel. Erzähl' er mir mehr davon.

Abel. Schade um den Mann, Ihr Gnaden! Er hatte einen ungludlichen Sturz mit dem Pferde gesthan, und ist heute morgen mit einem gebrochenen Arm hereingebracht worden. Die Quittungen fanden sich unster andern Papieren.

b. Hutten (mit heftigfeit). Und er war alfo fein Betruger! — Mensch, warum haft du mir Lugen berichtet?
Ub el. Gnadiger herr, man muß immer bas
Schlimmste von seinem Nachsten benten.

v. hutt en (nach einem buftern Stillschweigen). Er foll aber ein Betrüger fenn, und die Quittungen foll man ihm zahlen.

Abel. Das war mein Gedanke auch, Ihr Gnasben. Steckbriefe waren einmal ausgefertigt, und bas

### Fünfte Scene

#### Ein Saal.

bon hutten, aus einem Rabinet. Abel, fein Sanshafmeister, folgt ihm mit einem Rechnungebuche.

Abel (liest). herrschaftlicher Borschuß an die Gemeine, nach ber großen Bafferenoth vom Jahr 1784. 3wentausend, neunhundert Galben —

v. Hutten (hat fich niebergesett und durchsieht einige Papiere, die auf dem Tische liegen). Der Acker hat fich erholt; der Mensch soll nicht langer leiden, als seine Felsder. Streich' er aus diesen Posten. Ich will nicht mehr daran erinnert senn.

Abel (burchftreicht mit Kopffchutteln die Rechnung). Ich muß mir's gefallen laffen — blieben also noch zu berechnen die Intereffen von sechsthalb Jahren —

b. Sutten. Intereffen! - Menfch?

Abel. hilft nichts, Ihr Gnaden. Ordnung muß fenn in ben Rechnungen eines Berwalters.

#### (Bill weiter lefen):

- v. hutten. Den Rest ein andermal. Jest ruf er ben Jager, ich will meine Doggen futtern.
- A be l. Der Pachter vom Holzhof hatte Luft zu bem Poladen, mit dem Guer Gnaden neulich verungluds ten. Man foll ihm Die Mahre hingeben, meint der Reitfnecht, ehe ein zweptes Unbeil geschehe.
  - v. hutten. Soll bas eble Thier barum vor bem

Pfluge altern, weil es in zehen Jahren einmal falich gegen mich war? Go hab' ich es mit keinem gehalten, bermirmit Unbank lohnte, Ich werbe es nie mehrreiten.

Abel (nimmt bas Rechnungsbuch und will gehen).

v. hutten. Es fehlten ja neulich wichtige Ems pfangscheine in ber Raffe, sagt er mir, und ber Rents meister sen ausgeblieben?

Abel. Ja, bas war vorigen Donnerftag.

- v. Hutten (steht auf). Das freut mich, freut mich baß er boch endlich noch zum Schelm geworden ist, dieser Rentmeister. Er hat mir eilf Jahre ohne Las bel gedient Setz' er das nieder, Abel. Erzähl' er mir mehr davon.
- Abel. Schabe um ben Mann, Ihr Gnaden! Er hatte einen ungludlichen Sturz mit dem Pferde gesthan, und ift heute morgen mit einem gebrochenen Arm hereingebracht worden. Die Quittungen fanden sich unster andern Papieren.
- v. Hutten (mit heftigkeit). Und er war also kein Betruger! Mensch, warum hast du mir Lugen berichtet?
  Abel. Gnabiger herr, man muß immer bas
  Schlimmste von seinem Nachsten benken.
- v. Hutten (nach einem buftern Stillschweigen). Er soll aber ein Betrüger senn, und die Quittungen soll man ihm zahlen.
- Abel. Das war mein Gedanke auch, Ihr Gnaben. Steckbriefe waren einmal ausgefertigt, und bas

- Nachsegen hat mir gewaltiges Gelb getoftet. Es ift ber: brieflich, bag bies Alles nun so weggeworfen ift.
- v. Hutten (siehtihn lange vermundernd an). Thew rer Mann! Ein mahres Kleinod bist du mir — wir durfen nie von einander.
- A b e l. Das wolle Gott nicht und wenn mir gewisse Leute auch noch so große Bersprechungen
  - b. hutten. Bewiffe Leute!: Bas?
- Abel. Ja, Ihr Gnaben. Ich weiß auch nicht, warum ich langer bamit hinter bem Berge halte. Der alte Graf
  - v. hutten. Regt ber fich auch wieder? Mun?
- A b e l. 3wenbundert Piftolen ließ er mir bieten und doppelten Gehalt auf Zeitlebens, wenn ich ihm seine Enkelin, Fraulein Angelika, ausliefern wollte.
- v. hutten (fieht ichnell auf und macht einen Gang burch bas Simmer. Nachdem er fich wieder geseht hat, jum Berwalter). Und dieses Gebot hat er ausgeschlagen?
  - Abel. Ben meiner armen Seele, ja! Dashab'ich.
- v. hutten. Imenhundert Piffolen, Mensch, und doppelten Gehalt auf Zeitlebens! Wo denkt er bin? hat er das wohl erwogen?
- Abel. Reiflich erwogen, Ihr Gnaden, und runds weg ausgeschlagen. Schelmeren gedeiht nicht, ben Guer Enaden will ich leben und sterben.

v. Hutten (falt und fremb). Wir taugen nicht für einander. ---

(Man bort von ferne eine muntere landliche Musit mit vielen Menschenstimmen untermischt. Sie tommt bem Schlosse immer naber).

Ich hore da Tone, die mir jumider sind. Folg' er mir in ein andres Zimmer.

Abel (ift auf ben Altan getreten, und fommt eine Beile barauf wieder). Das ganze Städtchen, Ihr Gnaden, fommt angezogen im Sonntagsschmuck und mit klingens dem Spiel, und halt unten vor dem Schloß. Der gnas dige Herr, rufen sie, mochten doch auf den Altan tresten, und sich ihren getreuen Unterthanen zeigen.

v. Hutten. Was wollen fie von mir? Was haben fie anzubringen?

Ab el. Sie kommen diesmal nicht so leicht los, wie im vorigen Jahre —

v. Hutten (ftost schnell auf). Weg! Beg! Ich will nichts weiter beren.

Abel. Das hab'ich schon gesagt, Ihr Gnaden :caber sie kamen aus der Kirche, hieß es, und Gott im himmel habe sie gehort,

v. hutten. Er hort auch bas Bellen bes huns bes und ben falfchen Schwur in der Kehle bes heuchlers, und muß wisen, warum er Beibes gewollt hat — (judem bas Bolt hereindringt). D himmel! Wer hat mir das gethan? (er will in ein Kabinet weichen, Biele halten ihn gurud, und faffen ben Saum feines Aleides).

# Sechste Scene.

Die Borigen. Die Bafalten und Beamten huttens, Burger und Landleute, welche Geschente tragen, junge Madchen und Frauen, ble Rindet an ber hand führen ober auf ben Armen tragen.

Alle einfach aber anftanbig getleibet.

Borfteber. Kommt alle herein, Bater, Mitster und Kinder. Fürchte fich feines. Er wird Grausbarte feine Fehlbitte thun laffen. Er wird unfre Kleisnen nicht von fich flogen.

Einige Mad chen (welche fic ihm nabern). Gnas diger herr, diefes Wenige bringen Ihnen Ihre dantbarn Unterthanen, weil Sie uns Alles gaben.

Zwen andere Madchen. Diesen Krang ber Freude flechten wir Ihnen, weil Sie bas Joch ber Lettseigenschaft gerbrachen.

Ein brittes und viertes Madchen. Und diese Blumen streuen wir Ihnen, weil Gie unfre Bidsniß zum Paradies gemacht haben.

Erftes und zwentes Dat den. Barum wenden Sie bas Geficht meg, lieber, gnabiger herr?

Seben Sie und an! Reben Sie mit und! Bas thaten wir Ihnen, bag Sie unsern Dank so zuruckstoßen? (eine lange Pause).

v. Hutten (ohne sie anzusehen, den Blid auf den Bos den geschlagen). Werf' er Geld unter sie, Verwalter — Geld, so viel sie mogen — Schon' er meine Kasse nicht — Er sieht ja, die Leute warten auf ihren Lohn.

Ein alter Mann (ber aus der Menge hervortritt). Das haben wir nicht verdient, gnabiger herr. Wir find feine Lohnfnechte.

Einige Undre. Wir wollen ein fanftes Wort und einen gutigen Blid.

Ein Bierter. Wir haben Gutes von Ihrer Sand empfangen, wir wollen banken bafur, benn wir find Menschen.

Mehrere. Wir find Menfchen, und bas haben wir nicht verdient.

v. Hutten. Werft biefen Namen von euch, und fend mir unter einem schlechtern willkommen — Es besleidigt euch, daß ich euch Gelb anbiete? Ihr sept geskommen, sagt ihr, mir zu danken? — Wofür anders könnt ihr mir benn banken, als für Geld? Ich wüßte nicht, daß ich einem von euch etwas Besseres gegeben. Wahr ist's, eh' ich Besit von dieser Grafschaft nahm, kämpftet ihr mit dem Mangel und ein Unmensch häuste alle Lasten der Leibeigenschaft auf euch. Euer Fleiß war nicht euer; mit ungerührtem Auge sah't ihr die Saaten

grunen, und die Halme sich vergolden, und der Bater verbot sich jede Regung der Freude, wenn ihm ein Sohn geboren war. Ich zerbrach diese Fesseln, schenkte dem Bater seinen Sohn und dem Samann seine Ernte. Der Segen stieg herab auf eure Fluren, weil die Frenheit und die Hoffnung den Pflug regierten. Jett ist keiner unter euch so arm, der des Jahrs nicht seinen Ochsen schlachtet; ihr legt euch in geräumigen Häusern schlafen, mit der Nothdurft send ihr abgefunden und habt noch übrig für die Freude (indem er sich aufrichtet und gegen sie wendet). Ich sehe die Gesundheit in euren Augen und den Wohlstand auf euren Kleidern. Es ist nichts mehr zu wünschen übrig. Ich hab' euch glücklich gemacht.

Ein alter Mann (aus bem Saufen). Nein, gnabiger herr! Geld und Gut ift Ihre geringste Boblthat gewesen. Ihre Vorsahren haben und bem Vieh auf unsern Feldern gleich gehalten. Sie haben und zu Menschen gemacht.

Ein Zwenter. Sie haben uns eine Kirche ge-

Ein Dritter. Und haben und gute Gefete und gewiffenhafte Richter gegeben.

Ein Bierter. Ihnen danken wir, daß wir menschlich leben, daß wir uns unsers Lebens freuen.

v. hutten (in Nachbenten vertieft). Ja, ja — bas Erdreich mar gut, und es fehlte nicht an der milden Sonne, wenn fich ber friechende Busch nicht jum Baume

aufrichtete. — Es ift meine Schuld nicht, wenn ihr da liegen bliebet, wo ich euch hinwarf. Euer eigen Geständniß spricht euch das Urtheil. Diese Genügsams Teit beweist mir, daß meine Arbeit an euch verloren ist. Hättet ihr etwas an eurer Glückseligkeit vermisst — es hatte euch zum erstenmal meine Achtung erworben. (Insbem er sich abwendet). Send, was ihr senn konnt — Ich werde darum nicht weniger meinen Weg verfolgen.

Einer aus der Menge. Sie gaben uns Alles, was uns gludlich machen kann. Schenken Sie uns noch Ihre Liebe!

v. Hutten (mit finsterm Erust). Wehe bir, ber but mich erinnerst, wie oft meine Thorheit bieses Gut versschleuberte. Es ist kein Gesicht in bieser Versammlung, bas mich zum Ruckall bringen konnte. — Meine Liebe? — Wärme dich an den Strahlen der Sonne, preise den Zufall, der sie über deinen Weinstock dahin führte; aber den schwindlichen Wunsch untersage dir, dich in ihre glühende Quelle zu tauchen. Traurig für dich und sie, wenn sie von dir gewußt haben müßte, um dir zu leuchten, wenn sie, die Eilende, in ihrer himmlischen Bahn deinem Danke still halten müßte! Ihrer ewigen Regel gehorsam, gießt sie ihren Strahlenstrom aus — gleich undekümmert um die Fliege, die sich darin sonnt, und um dich, der ihr himmlisches Licht mit seinen Lasstern besudelt — Bas sollen mir diese Gaben? — Bon

meiner Liebe habt ihr euer Glud nicht empfangen. Dir gebuhrt nichts von der eurigen.

Der Alte. D bas ichmerzt uns, mein theurer herr, daß wir Alles besitzen sollen und nur die Freude bes Dankens entbehren.

bi hutten. Weg bamit! Ich verabscheue Dant aus fo unheiligen Sanden. Baschet erft die Berlaum: bung von euren Lippen, den Bucher von euren Fingern, die scheelsehende Miggunft aus euren Augen. euer herz von Tude, werft eure gleifnerischen Larven ab, laffet bie Bage bes Richters aus euren ichuldigen Sanden fallen. Bie? Glaubet ihr, daß diefes Gaukelfpiel von Gintracht mir die neidische Zwietracht verberge, die auch an den beiligften Banden eures Lebens nagt? Renne ich nicht jeden Ginzelnen aus biefer Berfammlung, die burch ihre Menge mir ehrmurbig fenn will? - Ungesehen folgt euch mein Auge - Die Gerech: tigkeit meines Saffes lebt von euren Laftern. (Bu bem Alten) Du mageft bich an, mir Ehrfurcht abgufordern, weil das Alter beine Schlafe bleichte, weil die Laft eines langen Lebens beinen Nacken beugt? - Defto gewiffer weiß ich nun, daß du auch meiner Soffnung verloren bift! Dit leeren Sanden fteigft bu von dem Benith des Lebens herunter; mas du ben voller Mann: Fraft verfehlteft, wirft bu an ber Rrude nicht mehr ein: holen. - Bar es eure Meinung, daß ber Unblid biefer fchulblosen Burmer (auf die Kinder zeigend) zu meinem

Herzen sprechen sollte? — O sie alle werden ihren Båstern gleichen; alle diese Unschuldigen werdet ihr nach ensem Bilde verstümmeln, alle dem Zweck ihres Dasenns entführen — O warum send ihr hieher gekommen? — Ich kann nicht — Warum mußtet ihr mir dieses Gesständniß abnothigen? — Ich kann nicht sanst mit euch reden. (Er geht ab).

### Siebente Scene.

Eine abgelegene Gegend des Parts, ringsum eingeschloffen, von anziehendem etwas schwermuthigem Karafter.

v. Hutten (tritt auf, mit sich selbst redend). Daß ihr dieses Namens so werth waret, als er mir heilig ist! — Mensch! Herrliche, bobe Erscheinung! Schonster von allen Gedanken des Schopfers! Wie reich, wie vollendet gingst du aus seinen handen! Welche Wohlslaute schliefen in beiner Brust, ehe deine Leidenschaft bas goldene Spiel zerstorte!

Alles um dich und über dir sucht und findet das schone Maß der Bollendung — Du allein ftehst unreif und mißgestaltet in dem untadelichen Plan. Bon keisnem Auge ausgespäht, von keinem Berstande bewunzdert, ringt in der schweigenden Muschel die Perle, ringt der Krystall in den Tiefen der Berge nach der schönsten Gestalt. Bohin nur dein Auge blickt, der einstimmige

Kleiß aller Wesen, das Geheimniß der Arafte zur Berstundigung zu bringen. Dankbar tragen alle Kinder der Natur der zufriedenen Mutter die gereiften Früchte entsgegen, und wo sie gesaet hat, sindet sie eine Ernte — Du allein, ihr liebster, ihr beschenktester Sohn, bleibst aus — nur was sie dir gab, sindet sie nicht wieder, erskennt sie in seiner entstellten Schönheit nicht mehr.

Sen vollkommen! Zahllose Harmonien schlummern in bir, auf dein Geheiß zu erwachen — Rufe sie heraus durch deine Bortrefflichkeit! Fehlte je der schone Lichtsstrahl in deinem Auge, wenn die Freude dein Herz durchsglühte, oder die Anmuth auf beinen Wangen, wenn die Milde durch deinen Busen floß? Kannst du es dulden, daß Gemeine, das Vergängliche in dir das Edle, das Unsterbliche beschäme?

Dich zu beglücken ist ber Kranz, um ben alle Bessen buhlen, wornach alle Schönheit ringt — beine wilde Begierde strebt diesem gutigen Willen entgegen, gewalts sam verkehrst du die wohlthätigen Zwecke der Natur — Kulle des Lebens hat die Freundliche um dich her gesbreitet und Tod nothigst du ihr ab. Dein haß schärfte das friedliche Eisen zum Schwerte; mit Verbrechen und Flüchen belastet deine Habsucht das schuldlose Gold, an deiner unmäßigen Lippe wird das Leben des Weinstocks zum Gifte. Unwillig dient das Vollkommene deinen Lastern, aber deine Laster stecken es nicht an. Rein beswahrt sich das mißbrauchte Werkzeug in deinem unreis

.

nen Dienste. Seine Bestimmung tampt bu ihm raus ben, aber nie ben Gehorsam, womit est ihr bienet. Sey menschlich ober sey Barbar — mit gleich kunstreichem Schlage wird bas folgsame Herz beinen Haß und beine Sanstmuth begleiten.

Lehre mich beine Genugfamteit, beinen ruhigen Gleichmuth, Natur - Treu, wie du, habe ich an ber Schonheit gehangen, von di'r laß mich lernen bie verfehlte Luft des Begludens verfchmerzen. Aber bamit ich ben garten Willen bewahre, bamit ich ben freudigen Muth nicht verliere - lag mich beine gludliche Blinde beit mit dir theilen. Berbirg mir in beinem stillen-Fries ben bie Belt, bie mein Birken empfangt. Burbe ber Mond feine ftrahlende Scheibe fullen, wenn er ben Dies der fahe, deffen Pfad fie beleuchten foll? - Bu dir fluchte ich dieses liebende Derg - Tritt zwischen meine Mensch= lichkeit und den Menschen. - Sier, wo mir feine raube Sand nicht begegnet, wo die feindselige Mahrheit meis nen entzudenden Traum nicht verscheucht, abgeschieden von dem Geschlechte, laß mich die heilige Pflicht meis nes Dasenns in die Sand meiner großen Mutter, an die ewige Schonheit, entrichten. (Sich umschauenb) Rubige Pflanzenwelt, in beiner funftreichen Stille vernehme ich bas Bandeln ber Gottheit; beine verdienstlose Trefflich= feit tragt meinen forschenden Geift binauf zu bem bochs ften Berftande; aus beinem ruhigen Spiegel ftrablt mit fein gottliches Bilb. Der Mensch muhlt mir Bolten in ven filberkaren Strom — wo der Mensch wandelt, vers fchwindet mir ber Schöpfer.

(Er will auffteben. Angelifa fteht vor ibm).

### Achte Scene

bon hutten. Angelita.

Angelika (tritt fouchtern jurid). Es war Ihr Befehl, mein Bater — Aber wenn ich Ihre Einsamkeit fibre —

ben Augen mißt, mit fonftem Borwurf). Du haft nicht ber an mir gehandelt, Augelika.

Ungelifa (Getroffen). Mein Bater -

Befteb es - bu felbft haft ihn veranlafft.

Ungelifa. Ich barf nicht neln fagen, mein Bater.

b. Hutten. Sie find traurig von mir gegangen. Reiner hat mich verstanden. Sieh, du hast nicht gut gehandelt.

Angelifa. Meine Abfichten berdienen Berzeihung.

v. Hutten. Du hast um diese Menschen geweint. Läugne es nut nicht. Dein herz schlägt für sie. Ich durchschaue dich. Du mißbilligst meinen Kummer.

Ungelifa. Ich verehre ihn, aber mit Ihranen.

v. Hutten. Diese Thranen find verbächtig — Angelika — bu wankst zwischen ber Belt und deinem Bater — Du mußt Partey nehmen, meine Tochter, wo keine Bereinigung zu hoffen ist — Einem von beiden mußt du ganz entsagen oder ganz gehören — Sen auferichtig. Du mißbilligst meinen Rummer?

Angelika. Ich glaube, daß er gerecht ift.

v. Hutten. Glaubst du? Glaubst du wirks lich? — Hore, Angelika! — Ich werde deine Aufrichtigskeit jest auf eine entscheidende Probe setzen — Du wankst und ich habe keine Tochter mehr — Setze dich zu mir!

Ung elifa. Dieser fenerliche Ernst -

v. hutten. Ich habe dich rufen laffen. Ich wollte eine Bitte an dich thun. Doch ich besinne mich. Sie kann ein Jahr lang noch ruhen.

Angelifa. Cine Bitte an Ihre Tochter, und Sie fteben an, fie zu nennen?

v. Hutten. Der heutige Tag hat mir eine ernsfere Stimmung gegeben. Ich bin heute funfzig Jahr alt. Schwere Schickfale haben mein Leben beschleunigt, es konnte geschehen, daß ich eines Morgens unverhofft ausbliebe, und ohne zuvor — (er steht auf) Ja, wenn bu weinen mußt, so hast du keine Zeit, mich zu horen.

Angelifa. Dhalten Sie ein, mein Bater — Micht diese Sprache — Sie verwundet mein Herz.

v. hutten. Ich mochte nicht, daß es mich überraschte, ehe wir mit einander in Richtigkeit sind — Ja, ich fühle es, ich hange noch an der Welt — Der Betts ler scheidet eben so schwer von seiner Armuth, als der König von seiner Herrlichkeit — Du bist Alles, was ich zurück lasse. (Stillschweigen).

Rummervoll ruhen meine letten Blide auf dir — Ich gehe und laffe dich zwischen zwen Abgrunden stehen. Du wirst weinen, meine Tochter, oder du wirst beweisnenswürdig senn — Bis jetzt gelang mir's, diese schmerzliche Wahl dir zu verbergen. Mit heiterm Blide siehst du in das Leben, und die Welt liegt lachend vor dir.

Angelifa. O mochte fich biefes Auge erheitern, mein Bater - Ja, biefe Belt ift foon.

v. Hutten. Ein Widerschein beiner eignen schos nen Seele, Angelika — Auch ich bin nicht ganz ohne gluckliche Stunden — Diesen lieblichen Anblick wird sie fortfahren dir zu geben, so lange du dich hütest, den Schleper aufzuheben, der dir die Wirklichkeit verbirgt, so lange du Menschen entbehren wirst, und dich mit deinem eigenen Berzen begnügen.

Angelifa. Ober dasjenige finde, mein Bater, das dem meinigen harmonisch begegnet.

v. hutten (schnell und ernft). Du wirft es nie fins ben — Uberhute bich vor dem ungludlichen Bahn, es gefunden zu haben. (Nach einem Stillschweigen, woben er in Gedanken verloren saß) Unfre Scele, Angelika, erschafft sich zuweilen große bezaubernde Bilder, Bils der aus schonern Welten, in edlere Formen gegoffen. In fern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spielende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte Herz mit dem erfüllten Ideale zu täuschen. — Das war deines Vaters Schicksal, Angelika. Oft sah ich diese Lichtgestalt meines Gehirns von einem Menschenangessicht mir entgegenstrahlen; freudetrunken streckt' ich die Arme darnach aus, aber das Dunstbild zerfloß ben mei ner Umhalsung.

Ungelifa. Doch, mein Bater -

v. Hutten (unterbricht fie). Die Welt kann bir nichts barbieten, was sie von dir nicht empfinge. Freue bich deines Bildes in dem spiegelnden Wasser, aber stürze dich nicht hinab, es zu umfassen; in seinen Welzlen ergreift dich der Tod. Lie be nennen sie diesen schmeichelnden Wahnsinn. Hute dich, an dieses Blendwerk zu glauben, das uns die Dichter so lieblich mahzlen. Das Geschopf, das du andetest, bist du selbst; was dir antwortet, ist bein eigenes Echo aus einer Todztengruft, und schrecklich allein bleibst du stehen.

Ungelita. Ich hoffe, es gibt noch Menschen, mein Bater, die - von benen -

v. hutten (aufmertfam). Du hoffest es? — hofsfest! — (er fleht auf. Nachdem er einige Schritte auf und nieder gegangen). Ja, meine Tochter — das erinnert unich, warum ich bich jett habe rufen laffen (indem er

vor ihr steben bleibt und sie forschend betrachtet). Du bist schneller gewesen als ich, meine Tochter — Ich verswundere mich — ich erschrecke über meine sorglose Siecherheit — So nahe war ich der Gefahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren!

Angelifa. Mein Bater! Ich verftebe nicht, was Sie meinen.

v. Hutten. Das Gespräch kommt nicht zu frühe — Du bist neunzehn Jahr alt, du kannst Rechensschaft von mir fordern. Ich habe dich herausgerissen aus ber Welt, ber du angehörst, ich habe in dieses stille Thal dich gestüchtet. Dir selbst ein Geheimnis wuchsest du hier auf. Du weißt nicht, welche Bestimmung dich erwartet. Es ist Zeit, daß du dich kennen lernest. Du mußt Licht über dich haben.

Angelifa. Sie machen mich unruhig, mein Bater —

v. Hutten. Deine Bestimmung ist nicht, in dies sem stillen Thal zu verbluben — Du wirst mich hier bes graben, und bann gehorst du ber Welt an, für die ich bich schmadte.

Angelifa. Mein Bater, in die Belt wollen Sie mich ftogen, wo Sie so ungludlich waren?

v. Hutten. Glücklicher wirst bu sie betreten. (Rach einem Stillschweigen) Auch wenn es anders warc, meine Tochter — Deine Jugend ift ihr schuldig, was mein frühzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten kann. Meiner Führung bedarfst du nicht mehr. Mein Amt ist geendigt. In verschlossener Werkstätte reifte die Bildsfäule still unter dem Meisel des Künstlers heran; die vollendete muß von einem erhabenen Gestelle strahlen.

Ungelika. Nie, nie, mein Bater, geben Sie mich aus Ihrer bildenden hand.

v. Hutten. Einen einzigen Wunsch behielt ich noch zurud. Zugleich mit ihr wuchs er groß in meinem Herzen, mit jedem neuen Reize, der sich auf diesen Bansgen verklärte, mit jeder schnen Bluthe dieses Geistes, mit jedem höhern Klange dieses Busens sprach er lauter in meinem Herzen — Dieser Wunsch, meine Tochter — reiche mir deine Hand!

Ungelifa. Sprechen Sie ihn aus. Meine Seele eilt ihm entgegen.

v. Hutten. — Angelika! Du bift eines vermds genden Mannes Tochter. Dafur halt mich die Welt, aber meinen ganzen Reichthum kennt Niemand. Mein Tod wird bir einen Schatz offenbaren, den deine Wohlthatigkeit nicht erschöpfen kann — Du kannst den Unersfättlichsten überraschen.

Angelika. So tief, mein Bater, laffen Sie mich

v. Sutten. — Du bift ein schones Madchen, Angelifal Lag beinen Bater bir gesteben, was bu feinem andern Manne zu danken haben sollst. Deine Mutster war die Schönste ihres Geschlechts — du bist ihr gesschontes veredeltes Vild. Männer werden dich sehen, und die Leidenschaft wird sie zu deinen Füßen führen. Wer diese Hand davon trägt —

Angelika. Ift bas meines Baters Stimme?— Dich bore es. Sie haben mich aus Ihrem herzen versftogen.

v. Hutten (mit Wohlgefallen ben ihrem Anblid vers weilend). Diese schone Gestalt belebt eine schonere Seele — Ich bente mir die Liebe in diese friedliche Bruft — Welche Ernte bluht hier der Liebe — D dem Edelsten ift hier ber schonfte Lohn aufgehoben.

Ungelifa (tief bewegt, fintt an ihm nieber und verbirgt ihr Gesicht in feinen Sanben).

v. Hutten. Mehr des Gluckes kann ein Mann aus eines Beibes hand nicht empfangen! — Beißt du, daß du mir alles dies schuldig bift? Ich habe Schätz gesammelt für deine Bohlthätigkeit, deine Schönheit hab' ich gehütet, dein Herz hab' ich bewacht, deines Geistes Gute hab' ich entfaltet. Eine Bitte gewähre mir für dies alles — in diese einzige Bitte fasse ich alles zusammen, was du mir schuldig bist — wirst du sie mir verweigern?

Angelifa. O mein Bater! Barum biefen web ten Beglzum herzen Ihrer Angelifa?

v. hutten. Du besitzest alles, was einen Mann gludlich machen kann. (Er halt bier inne, und mißt sie scharf mit ben Augen) Mache nie einen Mann gludlich!

Ungelita (erblafft, foldgt die Angen nieder).

v. hutten. Du ichweigft? - biefe Angft - bies fes Zittern - Angelika!

Ungelifa. Uch, mein Bater -

v. Hutten (sanfter). Deine hand, meine Toche ter — Bersprich mir — Gelobe mir — Bas ift bas? Barum zittert diese hand? Bersprich mir, nie einem Mann diese hand zu geben.

Ungelifa (in fictbarer Berwirrung). Die, mein - Bater — als mit Ihrem Benfall.

v. hutten. Auch wenn ich nicht mehr bin — Schwore mir, nie einem Mann biefe Sand zu geben.

Angelika (tampfend, mit bebender Stimme). Rie — niemals, wenn nicht — wenn Sie nicht felbst biefes Bersprechens mich entlaffen.

v. Hutten. Also niemals. (Er läßt ihre hand los. Nach einem langen Stillschweigen). Sieh diese welken Hande! Diese Furchen, die der Gram auf meine Wangen grub! Ein Greis sieht vor dir, der sich zum Rande des Grabes hinunterneigt, und ich bin noch in den Jahren der Kraft und der Mannheit! — Das thaten die Menschen — Das ganze Geschlecht ist mein Morder —

Angelika — Begleite den Sohn meines Morders nicht jum Altar. Laß meinen blutigen Gram nicht in ein Gankelspiel enden. Diese Blume, gewartet von meinem Kummer, mit meinen Thranen bethaut, darf von der Freude Hand nicht gebrochen werden. Die erste Thrane, die du der Liebe weinst, vermischt dich wieder mit diesem niedern Geschlechte — die Hand, die du einem Mann am Altare reichst, schreibt meinen Namen an die Schandsäule der Thoren.

Angelifa. Nicht weiter, mein Bater. Jest nicht weiter. Bergonnen Sie, daß ich -

(Sie will geben, Sutten balt fie gurud).

v. Hutten. Ich binkein harter Bater gegen bich, meine Tochter. Liebt' ich dich weniger, ich wurde bich einem Mann in die Arme führen. Auch trag' ich keinen Haß gegen die Menschen. Der thut mir Unrecht, der mich einen Menschenhasser nennt. Ich habe Ehrfurcht vor der menschlichen Natur — nur die Menschen kann ich nicht mehr lieben. Halte mich nicht für den gemeienen Thoren, der die Edeln entgelten läßt, was die Unsedeln gegen ihn verbrachen. Was ich von den Unedeln litt, ist vergessen. Mein Herz blutet von den Wunden, die ihm die Besten und Edelsten geschlagen.

Angelika. Deffnen Sie es den Besten und Ebels ften — Sie werden heilenden Balfam in diese Bunden gießen. Brechen Sie bieses geheimnifvolle Schweigen!

v. Hutten (nach einigem Stillschweigen). Konnt' ich dir die Geschichte meiner Mißhandlungen erzählen, Angelika! — Ich kann es nicht. Ich will es nicht. Ich will dir die frohliche Sicherheit, das suße Vertrauen auf dich selbst nicht entreißen — Ich will den Haß nicht in diesen friedlichen Busen führen. Verwahren möcht' ich dich gegen die Menschen, aber nicht erbittern. Meine treue Erzählung würde das Bohlwollen auslöschen in deiner Brust, und erhalten möchte ich diese heilige Flamme. Ehe sich eine neue und schönere Schöpfung von selbst hier gebildet hat, möchte ich die wirkliche Welt nicht von deinem Herzen reißen.

(Paufe. Angelita neigt fich über ihn mit thranenben Angen).

Ich gonne bir den lachenden Anblick des Lebens, den seligen Glauben an die Menschen, die dich jetzt noch gleich holden Erscheinungen umspielen; er war heilsam, er war nothwendig, den gottlichsten der Triebe in deinem Herzen zu entfalten. Ich bewundre die weise Sorgfalt der Natur. Eine gefällige Welt legt sie um unsern jusgendlichen Geist, und der auskeimende Trieb der Liebe sindet, was er ergreise. Un dieser hinfälligen Stütze spinnt sich der zarte Schößling hinauf, und umschlingt die nachbarliche Welt mit tausend üppigen Zweigen. Aber soll er, ein königlicher Stamm, in stolzer Schönsheit zum Himmel wachsen — o dann mussen diese Nesbenzweige ersterben, und der lebendige Trieb, zurücks

gedrängt in sich selbst, in gerader Richtung über sich streben. Still und fanft fängt die erstarrte Seele jett an, den verirrten Trich von der wirklichen Welt abzurusen, und dem gottlichen Ideale, das sich in ihrem Innern verklart, entgegen zu tragen. Dann bedarf unser seliger Geist jener Hulfe der Kindheit nicht mehr, und die gereinigte Glut der Begeisterung lodert fort an einem innern unsterblichen Zunder.

An gelifa. Ach, mein Vater! Wie viel fehlt mir zu dem Bilde, das Ste mir vorhalten! — Auf diesem erhabenen Fluge kann Ihre Tochter Sie nicht bes gleiten. Lassen Sie mich das liebliche Phantom versolzgen, bis es von selbst von mir Abschied nimmt. Wie soll ich — wie kann ich außer mir hassen, was Sie mich in mir selbst lieben lehrten! Was Sie selbst in Ihrer Angelika lieben?

v. Hutten (mit einiger Empfindlichteit). Die Eins samkeit hat dich mir verdorben, Angelika. — Unter Mensschen muß ich dich führen, damit du sie zu achten verlers nest. Du sollst ihm nachjagen, deinem lieblichen Phanstom — du sollst dieses Götterbild deiner Einbildung in der Nähe beschauen. — Wohl mir, daß ich nichts daben wage — Ich habe dir einen Maßstab in dieser Brust mitgegeben, den sie nicht aushalten werden. (Mit still lem Entzüden sie betrachtend) D noch eine schone Freude blüht mir auf und die lange Sehnsucht naht sich ihrer

Erfallung. - Die fie ftaunen werden, von nie empfunde nen Gefühlen entgluben werden, wenn ich den vollendes ten Engel in ihre Mitte ftelle - 3ch habe fie - Ja, ich babe fie gewiß - ihre Beften und Ebelften will ich in bieser goldenen Schlinge verstricken - Angelika! (er nabt fic ihr mit feierlichem Ernfte und lafft feine Sand auf ihr hanpt niederfinten) Gen ein boberes Befen unter biefem gesunkenen Geschlechte! - Streue Segen um bich, wie eine begludende Gottheit! - Uebe Thaten aus, Die das Licht nie beleuchtet hat! - Spiele mit den Tugen= ben, die den Selbenmuth bes Selben, die die Beise beit bes Beiseften erschöpfen. Mit ber unwiderfteh: lichen Schonheit bewaffnet, wiederhole bu por ihren Augen bas Leben, bas ich in ihrer Mitte unerkannt lebte, und durch deine Unmuth triumphire meine verurtheilte Tugend. Milber ftrable burch beine weib= liche Seele ihr verzehrender Glang, und ihr blodes Auge offne fich endlich ihren fiegenden Strablen. bieber fubre fie - bis fie ben gangen himmel feben, ber an diesem Bergen bereitet liegt, bis fie nach biefem unaussprechlichen Glud ihre glubenden Buniche ausbreiten - und jett fliebe in beine Glorie bins auf - in schwindlicher Ferne sehen fie aber fich die himmlische Erscheinung! ewig unerreichbar ihrem Berlangen, wie der Orion unserm fterblichen Urm in bes Aethers beiligen Feldern. - Bum Schattenbilde murben fie mir, ba ich nach Befen burftete; in Schatten zerfliche bu ihnen wieder. — So stelle ich bich hinaus in die Menschheit — Du weißt, wer du bist — Ich habe bich meiner Rache erzogen. \*)

\*) Anmertung bes herausgeberd. Im iten Stad ber Thalia, wo bies Fragment zuerft erfchien, findet fic am Schluß bie Rotet

"Die hier eingerudten Scenen find Brudftide eines Trauerfpiels, welches icon vor mehrern Jahren angefangen wurde, aber aus verschiedenen Ursachen unvollendet bleibt. Bielleicht durfte die Gesschichte dieses Menschenfeindes und dieses ganze Charaftergemahlbe dem Publikum einmal in einer audern Form vorgelegt werden, welche diesem Gegenstand gunftiger ift, als die dramatische."

Unter Schillers nachgelassenen Papieren war über diesen Stoff nichts vorhanden. Die Ueberschrift in der Khalia: der verschnte Menschenf eind, gibt ins bessen schon einigen Ausschluß über den Plan. Auch ersinnert sich der Heransgeber aus damaligen Unterredungen mit dem Versasseber aus damaligen Unterredungen mit dem Versasser, daß Rosenberg nach einem harts näckigen Widerstande endlich siegen sollte, und daß die Erscheinungen einiger Menschenseinde anderer Art besstimmt waren, diesen Ersolg zu begünstigen.

# Sediate

ber zwenten Periobe.

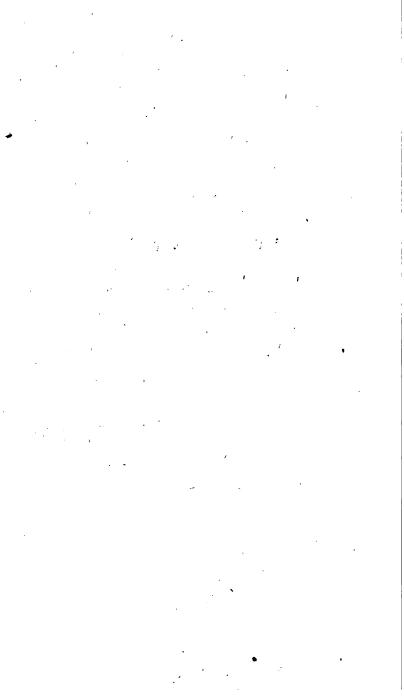

## An die Freude.

Frende, schöner Götterfunken, Tochter aus Elisium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, bein Heiligthum. Deine Zanber binden wieder, Was die Mode streng getheilt; Alle Menschen werden Brader, \*) Wo bein sanster Flügel weilt.

#### Chor.

Sept umschlungen, Millionen! Diesen Auß ber ganzen Belt! Bruber — überm Sternenzelt Muß ein lieber Bater wohnen.

<sup>&</sup>quot; Erfie Lesart : Bettler werben Furftenbruber

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sepn,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja — wer auch nur Eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!

## Chot.

Bas ben großen Ring bewohnet, hnlbige ber Sympathie! Bu ben Sternen leitet fie, Bo ber Unbelannte thronet.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Rüsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüst im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Sperub sieht por Gott.

#### Cbor.

Ihr fturgt nieber, Millionen?
Abnest bu ben Schöpfer, Belt?
Such' ihn überm Sternenzelt!
Ueber Sternen muß er wohnen.

Freude heißt die ftarte Jeder
In der ewigen Natur.
Freude, Freude treibt die Adber
In der großen Weltenuhr.
Blumen lodt sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmament,
Sphären rollt sie in den Adumen,
Die des Schers Rohr nicht kennt.

#### Chot.

Froh, wie seine Sonnen fliegen, Durch des himmels pracht'gen Plan, Laufet, Bruder, eure Bahn, Frendig wie ein held zum Siegen.

Ans der Wahrheit Fenerspiegel Lächelt sie den Forscher an. Bu der Eugend steilem Hügel Leitet sie des Dulders Bahn. Auf des Glaubens Sonnenberge Sieht man ihre Fahnen wehn, Oprch den Riß gesprengter Särge Sie im Chor der Engel stehn.

### Chor.

Dulbet muthig, Millionen! Dulbet für die beffre Belt! Droben überm Sternenzelt Bird ein großer Gott belohnen. Sottern kann man nicht vergelten,
Schön ist's ihnen gleich zu sepn.
Gram und Armuth soll sich melben,
Mit den Frohen sich erfreun.
Groll und Rache sev vergessen,
Unserm Tobseind sep verziehn.
Reine Thräne soll ihn pressen,
Reine Reue nage ihn.

#### Cbot.

Unfer Soulbbuch fep vernichtet! Ausgeschnt die gange Welt! Bruber — überm Sternenzelt' Richtet Gott, wie wir gerichtet.

Freude sprubelt in Potalen;
In ber Traube gold'nem Blut
Arinten Sanstmuth Kannibalen,
Die Verzweislung Helbenmuth ——
Brüder, sliegt von euren Sigen,
Wenn der volle Romer freist!
Last den Schaum zum himmel sprigen;
Dieses Glas dem guten Seift!

#### Chor.

Den der Sterne Wirbel loben, Den des Seraphs Homne preist, Dieses Glas dem guten Geist Ueberm Sternenzelt dort oben! Festen Muth in schwerem Leiden, Sulfe, wo die Unschuld weint, Ewigkeit geschwor'nen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind, Mannerstolz vor Königsthronen, — Brüber, galt' es Gut und Blut — Dem Berdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut!

#### Cbor.

Schließt ben beil'gen Zirfel bichter,
Schwort ben biefem gold'nen Bein,
Dem Gelubbe tren jn fenn,
Schwort es ben dom Sternenrichter! \*)

") In ber Thalia, wo bies Gebicht guerft erichten, enbigt es mit foligender Strophe:

Retfung von Tyrannenketten,
Sroffmuth auch bem Bofewicht,
Deffnung auf ben Stetbobetten,
Gnabe auf dem Sochgericht!
Auch die Todten follen leben!
Brüber, trintt und fimmet ein:
Allen Gundern foll vergeben,
Und die Solle nicht mehr fepn.

Cbor.

Eine beitre Abschiedeftunde!
Sugen Schlaf im Leichentuch!
Bruder — einen sanften Spruch
Aus bes Todtenrichters Munbe!

# Die unüberwindliche Flotte.

Mach einem altern Dichter.

Sie kommt — sie kommt, des Mittags stolze Flotte, Das Weltmeer wimmert unter ihr, Mit Kettenklang und einem neuen Gotte Und tansend Donnern, naht sie dir — Ein schwimmend Heer furchtbarer Sitadellen (Der Ocean sah ihresgleichen vie) Unüberwindlich neunt man sie,

Biebt fie einher auf ben erfcrodnen Bellen; Den ftolgen Namen weiht

Der Schreden, ben fie um fich (peit. Mit majeftatifc fillem Schritte

Erdgt feine Laft der zitternde Reptun, Beltuntergang in ihrer Mitte, Naht fie heran und alle Sturme ruhn.

Dir gegenüber fteht fie ba, Sludfel'ge Infel — herricherinn ber Meere! Dir broben biefe Gallionenheere, Großbergige Britannia. Beb beinem freigebohr'nen Bolle! Da fteht fie, eine wetterfcwang're Bolle. Wer hat das hobe Kleinod dir errungen,
Das zu ber Länder Fürstinn dich gemacht?
Hast du nicht selbst, von stolzen Königen gezwungen,
Der Reichsgesene weisestes erdacht?
Das große Blatt, das deine Könige zu Bürgern,
Bu Fürsten deine Bürger macht?
Der Segel stolze Obermacht
Hast du sie nicht von Millionen Würgern
Erstritten in der Wasserschlacht?

Bem bantst bu fie — errothet, Boller dieser Erbe — Bem sonft, als beinem Geist und beinem Schwerte? Ungludliche — blid bin auf biese feuerwerfenden Koloffen, Blid bin und abne beines Ruhmes Fall!

Bang icant auf bich ber Erbenball, Und aller freien Manner herzen fchlagen, Und alle gute icone Seelen flagen Ebeilnehmend beines Rubines Fall.

Gott, der Allmächt'ge, sah herab,
Sah beines Feindes stolze Löwenstaggen weben,
Sah drohend offen dein gewisses Grab —
Soll, sprach er, soll mein Albion vergehen,
Erlöschen meiner Helben Stamm,
Der Unterdrückung letter Felsendamm
Zusammenstürzen, die Tyrannen wehre
Bernichtet sepn von dieser hemisphäre?

Rie, rief er, foll ber Freiheit Paradies, Der Menschenwurde starter Schirm verschwinden! Gott, ber Allmächt'ge, blies, Und die Armada flog nach allen Winden.

Die zwei legten Berfe find eine Anspielung auf die Medaille, wels che Elisabeth jum Andenken ihred Sieges ichlagen ließ. Es wird auf berfelben eine Flotte vorgestellt, welche im Sturm untergebt, mit der bescheidnen Inschrift: Alfavit Deus et diesipati sunt.

# Der Kampf.

Rein, langer werd' ich biefen Rampf nicht tampfen, Den Riefentampf ber Pflicht.

Kannst du des Herzens Flammentrieb nicht dampfen, So fordre, Eugend, dieses Opfer nicht.

Sefdworen hab' ich's, ja, ich hab's geschworen, Dich felbft gu bandigen.

Hier ift dein Kranz, er sep auf ewig mir verloren! Nimm ihn zuruck und laß mich fundigen!

Berriffen fen, was wir bedungen haben.
Sie liebt mich — beine Krone fep verscherzt.
Glückelig, wer, in Wonnetrunkenheit begraben,
So leicht, wie ich, ben tiefen Fall verschmerzt.

Sie fieht den Wurm an meiner Jugend Blume nagen Und meinen Leng entflohn,

Bemundert ftill mein heldenmathiges Entfagen Und großmuthevoll befdließt fie meinen Lohn.

Mistrane, icone Seele, diefer Engelgate, Dein Mitleid waffnet jum Verbrechen mich. Gibt's in des Lebens unermeßlichem Gebiete Gibt's einen andern foonern Lohn als bich?

Als das Berbrechen, bas ich ewig flieben wollte? - Eprannisches Geschick!

Der einz'ge Lohn, ber meine Eugend tronen follte, Ift meiner Eugend letter Augenblid!

# Resignation.

Auch ich war in Arkablen geboren, Auch mir hat die Natur An meiner Wiege Freude zugeschworen; Auch ich war in Arkabien geboren, Doch Thränen gab der kurze Lenz mir nur.

Des Lebens Mai blubt einmal und nicht wieder; Mir hat er abgeblubt.

Der stille Gott - o weinet, meine Bruber -

Der stille Gott taucht meine Fadel nieber, Und die Erscheinung fliebt.

Da fteb' ich icon auf beiner finftern Brude, Furchtbare Emigfeit.

Empfange meinen Bollmachtbrief jum Glude!

3ch bring' ihn unerbrochen bir jurude, 3ch weiß nichts von Gludfeligfeit.

Bor beinem Ehron erheb' ich meine Rlage, Berbulte Richteriun.

Auf jenem Stern ging eine frohe Sage,

Du thronest bier mit bes Gerichtes Bage Und nennest bich Vergelterinn,

hier — fpricht man — warten Schreden auf ben Bbsen, Und Freuden auf den Redlichen. Des herzens Arummen werdest du entblogen, Der Borsicht Rathsel werdest du mir losen, Und Rechnung halten mit dem Leidenden.

hier bfine fich bie Beimat bem Berbannten, hier endige bes Dulders Dornenbahn. Ein Gotterlind, das fie mir Bahrheit nannten, Die meiften floben, wenige nur fannten, hielt meines Lebens rafchen Bugel an.

"Ich zahle bir in einem anbern Leben, Gib beine Jugend mir! Nichts tann ich bir als biese Weisung geben." Ich nahm bie Weisung auf bas anbre Leben, Und meiner Jugend Kreuben gab ich ihr.

"Gib mir das Weib, fo theuer beinem herzen,
Gib beine Laura mir!
Jenseits ber Graber wuchern beine Schmerzen." —
Ich rif sie blutend aus bem wunden herzen,
Und weinte laut, und gab sie ihr.

"Die Schuldverschreibung lautet an bie Todten,"
Sohnlächelte die Welt,
"Die Lügnerinn, gedungen von Despoten,
Hat für die Wahrheit Schatten bir geboten;
Du bist nicht mehr, wenn dieser Schein verfällt."

Frech minelte das Schlangenheer bet Spotter:
"Bor einem Wahn, ben nur Verjahrung weiht,
Erzitterst du? Was sollen beine Götter,
Des franken Weltplans schlau erbachte Retter,
Die Menschenwis bes Menschen Rothburft leibt?"

"Bas heißt die Butunft, die uns Graber deden? Die Ewigfeit, mit der dn eitel prangst? Chrwurdig nur, weil hullen sie versteden, Der Riesenschatten unf'rer eig'nen Schreden Im hohlen Spiegel der Gewissensang ft."

"Ein Lügenbild lebenbiger Gestalten, Die Mumie der Zeit, Bom Balfamgeist der hoffnung in den kalten Behausungen des Grabes hingehalten, Das nennt dein Fieberwahn Unsterblickfeit?"

"Für hoffnungen — Berwesung straft sie Lugen — Gabst du gewisse Güter bin? Sechstausend Jahre hat der Lod geschwiegen, Kam je ein Leichnam aus der Gruft gestiegen, Der Meldung that von der Bergelterinn?" —

Ich fab die Zeit nach beinen Ufern fliegen; Die blubende Natur Blieb hinter ihr, ein welter Leichnam, liegen, Rein Todter tam aus feiner Gruft gestiegen, Und fest vertraut' ich auf ben Gotterschwus. Mu meine Frenden, hab' ich bir geschlachtet; Jest werf' ich mich vor beinen Richterthron. Der Menge Spott hab' ich beherzt verachtet, Nur deine Guter hab' ich groß geachtet; Wergelterinn, ich forbre meinen Lohn.

"Mit gleicher Liebe lieb' ich meine Kinder", Rief unfictbar ein Genius. "Zwei Blumen", rief er — "bort es, Menschenkinder — Zwei Blumen bluben fur ben weisen Finder, Sie heißen hoffnung und Genuß.

"Ber dieser Blumen Eine brach, begehre Die andre Schwester nicht. Genieße, wer nicht glauben fann. Die Lehre Ift ewig wie die Welt. Wer glauben fann, entbehre! Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.

"Du haft gehofft, bein Lohn ift abgetragen, Dein Glaube mar bein zugewog'nes Gluck. Du tonntest beine Weisen fragen, Was man von der Minute ausgeschlagen, Gibt feine Emigfeit zurud."

# Die Getter Griechenlands.

in Artis on town in Infinite

J. 1911 35

Da ihr noch die ichone Welt regieret, Un der Frende leichtem Sangelband Selige Gefclichtet noch geführet, Schono Wesen aus dem Fabelland! Uch, bokuer Wonnedienst noch glungte, Wie gang anders, anders wur es da! Da man beine Lempel noch beträngte, Benus Amathusa!

Da bet Dichtung zanberische Suite
Sich noch lieblich um die Wahrheit wund
Durch die Schöpfung floß du Lebensfülle,
Und was nie empfinden wird, empfand.
An der Liebe Busen sie zu,drücken,
Sab man höhern Abel der Natur,
Alles wies den eingeweihten Blicen,
Alles eines Gottes Spur.

Bo jest nur, wie unfre Betfen fagen, Seeleulos ein Feuerball sich breht, Lentte bamals seinen gold'nen Bagen Beitos in stiller Majestät. Diese Höhen füllten Oreaben, Eine Orpas lebt' in jenem Baum, Aus den Urnen lieblicher Rajaden Sprang ber Ströme Gilberschaum. Jener Lorber wand sich einst um Silfe, Cantals Tochter schweigt in diesem Stein, Sprinx Klage tont' aus' jenem Schilfe, Philomelas Schmerz aus diesem Hain. Jener Bach empfing Demeters Jahre, Diezus, wersephonen geweint, Und von diesem Hugel rief Cothere.

Ach umsoust! bem schonen Freund.

Bu Deutalions Geschlechte stiegen Damals noch bie Himmlischen bezab; Pprrhad schine Tochter zu bestegen Nahm der Lato Sohn den Hirtenstab. Zwischen Menschen, Göttern und heroen Knupste Amox einen schinen Bund; Sterpliche mit Göttern und heroen huldigten in Amathunt. \*)

Betend an der Grazien Alearen
Aniete da Bis holbe Pflefterinn,
Sandte fille Wünsche an Sotheren
Und Gelübbe an die Sharitinn.
Sober Siviz, auch droben zu gebieten,
Lebrte sie den göttergleichen Rang,
Und des Reizes hell'gen Gürtel hüten,
Der den Bonn'rer selbst bezwang.

Simmlisch und unfterblich war das Feuer, Das in Pindars ftolgen Somnen fioß, Miederftromte im Arions Leper, In den Stein des Phidias fich gaß.

<sup>&</sup>quot;) In der erften Musgabe finden fich bier folgenbe Stroppen :

Finstrer Ernst und trauriges Entsagen War aus enrem heitern Dienst verbanut; Gludlich sollten alle Herzen schlagen, Denn euch war der Gludliche verwandt. Damals war nichts heilig als das Schone; Keiner Freude schämte sich der Gott, Wo die kensch errothende Kamone, Wo die Grazie gebot.

Eure Tempel lachten gleich Pallasten, Euch verherrlichte das Heldenspiel An des Isthmus kronenreichen Festen, Und die Wagen donnerten zum Ziel. Schön geschlung ne seelenvolle Tänze Kreisten um den prangenden Altar; Eure Schläse schmucken Siegeskränze, Kronen euer duftend Haar.

Beffre Wesen, eblere Gestalten Kündigten die hohe Abkunss du. Götter, die vom Simmel niederwallsen, Sahen hier ihn wieder aufgethan.

Meriper war von eines Goties Gate, Theurer jede Gabe der Natur, Unter Iris ichonem Bogen blühte Reizender die perlenvolle Flur. Prangender erichien die Morgenröthe In hymerens rofigem Gewand, Schmelzender erflang bie Flote In des hirtengoties hand. Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger Und der Panther prachtiges Gespann " Melbeten den großen Freudebringer, Faun und Satyr taumeln ihm voran; Um ihn springen rasende Manaden, Ihre Tange loben seinen Wein, Und des Wirthes braune Wangen laden Lustig zu dem Becher ein.

Damals trat tein gräßliches Gerippe Wor das Bett des Sterbenden. Ein Aus Nahm das lette Leben von der Lippe, Seine Fadel senkt' ein Genius. Selbst des Ortus strenge Richterwage Hielt der Enkel einer Sterblichen, Und des Thraters seelenvolle Rlage Rührte die Erinnpen.

Seine Freuden traf der frohe Shatten In Elpsiens Hainen wieder an; Ereue Liebe fand den treuen Gatten Und der Wagenlenker seine Bahn, Linus Spiel tont die gewohnten Lieder, In Alcestens Arme sinkt Admet, Seinen Freund erkennt Orestes wieder, Seine Pfeile Philostet.

Soh're Preife stärften ba ben Ainger Auf der Eugend arbeitpoller Bahn; Großer Chaten herrliche Bollbringer Klimmten ju den Seligen hinan. Bor bem Bieberforberer ber Tobten ? Reigte fich ber Gotter fille Schant. Durch bie Flinten leuchtet bem Piloten Bom Olimp bus Zwillingspaar.

Schne Welt, wo bift bu? Rebne wieder, holdes Bluthenalter der Ratur!
Ach, nur in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur.
Ansgestorben trauert das Gesilde,
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blide;
Mch, von jenem lebenwarmen Bilde
Blieb der Schatten nur zuruck.

Alle jene Bluthen find gefallen, Bon des Nordens schauerlichem Weh'n; Einen zu bereichern unter allen, Mußte diese Gotterwelt vergehn. Traurig such' ich an dem Sternenbogen, Dich, Selene, find' ich dort nicht mehr, Durch die Wälder rup" ich, durch die Wogen, Ach! sie wiederhallen leer!

Unbewußt der Freuden, die sie schenket, Nie entzückt von ihrer Herrlichkeit, Nie gewahr des Geistes, der sie lenket, Sel'ger nie durch meine Seligkeit, Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre, Sieich dem todten Schlag der Pendeluhr, Dient sie knechtisch dem Geset der Schwere Die entgötterte Natur.

Morgen wieder neu sich zu entbinden, Wahlt sie heute sich ihr eig'nes Grab, Und an ewig gleicher Spindel winden Sich von selbst die Monde auf und ab. Müßig kehrten zu dem Dichterlande heim die Götter, unnüg: einer Welt, Die, entwachsen ihrem Gangelbande, Sich durch eig'nes Schweben halt:

. 58.54.6

Ja, sie kehrten heim und alles Schone, Alles Sohe nahmen sie mit fort, Alle Farben, alle Lebenstone, Und uns blieb nur das entseelte Bort. Aus der Zeitsuth weggerissen schweben Sie gerettet auf bes Pindus Hohn; Bas unsterblich im Gesang soll teben, Muß im Leben untergehn.

internation of Actor (18 th) Color (18 <del>18 th) (18 th</del>) Color (18 th) (18 th)

And the control of th

## Die Rünstler.

Wie schin, o Mensch, mit beinem Palmenzweige Stehft du an bes Jahrhunderts Reige;
In edler kolzer Maunitchkeit,
Mit ausgeschloss nem Sinn, mit Getkesfalle,
Boll milben Erusts, in thatenreicher Stille,
Der reisste Sohn der Zeit,
Frev durch Vernunft, stark durch Gesetze,
Durch Sanstmuth groß, und reich durch Schätze,
Die lange Zeit dein Busen die verschwieg,
herr der Natur, die deine Fesselu liebet,
Die deine Kraft in tausend Kämpfen übet,
Und prangend unter die aus der Verwildrung stieg!

Berauscht von bem errung'nen Sieg, Berlerne nicht die hand zu preisen, Die an des Lebens odem Strand Den weinenden verlass nen Waisen, Des wilden Zufalls Beute, fand, Die frühe schon der lünft'gen Geisterwürde Dein junges herz im Stillen zugekehrt, Und die besteckende Begierde Bon beinem zarten Busen abgewehrt,

Die Gutige, die beine Jugend
In hohen Pflichten spielend unterwies
Und das Geheimnis der erhab'nen Augend
In leichten Rathsoln dich errathen ließ,
Die, reiser nur ihn wieder zu empfangen,
In fremde Arme ihren Liebling gab,
O falle nicht mit ausgeartetem Berlangen
Zu ihren niedern Dienerinnen ab!
Im Fleiß kann bich die Biene meistern,
In der Geschicklichkeit ein Wurm bein Lehrer sepn,
Dein Wissen theilest du mit vorgezog'nen Geistern,
Die Kunst, o Mensch, hast du allein.

Nur durch das Morgenthor bes Schonen Drangst du in ber Erkenntnif Land. An höhern Glanz sich zu gewöhnen, Uebt sich am Reize ber Verstand. Was bei dem Saitenklang der Musen Mit sußem Beben bich durchdrang, Erzog die Kraft in beinem Busen, Die sich dereinst zum Weltgeist schwang.

Was erst, nachdem Jahrtausende verstoffen, Die alternde Vernunft erfand, Lag im Symbol des Schönen und des Großen Voraus geoffenbart dem kindischen Verstand. Ihr holdes Bild hieß uns die Tugend lieben, Ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich gesträndt, Eh noch ein Solon das Geses geschrieben, Das matte Blutben lanssam treibt. Eh vor bes Denkerd Geift ber fühne Begriff bes ew'gen Raumes stand, Ber fab hinauf jun Sternenbuhne, Der ihn nicht ahnend schon empfand ?

Die, eine Glorie von Drionen Um's Angesicht, in hehrer Majesiat, Nur angeschaut von reineren Damonen, Berzehrend über Sternen geht, Gestoh'n auf ihrem Sonnenthrone, Die surchtbar herrliche Urania, Mit abgelegter Feuerkrone, Steht sie — als Schönheit vor uns ba. Der Anmuth Gartel umgewunden, Wird sie zum Kind, daß Kinder sie verstehn. Was wir als Schönheit hier empfunden, Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn.

Als der Erschaffende von seinem Angesichte Den Menschen in die Sterblichkeit verwies, Und eine spate Wiederkohr zum Lichte. Auf schweren Sinneupfad ihn sinden bieß, wieden Schoff sie, die Menschliche, allein wendten, Schloß sie, die Menschliche, allein Mit dem verlassenen Rerbaunten Großmuthig in die Sterblichkeit sich ein. hier schwebt sie, mis gesenktem Fluge, um ihren Liebling, nah am Sinneuland, und mahlt nitzlieblichem Betruge

Als in ben weichen Armen dieser Amme Die zarte Menschheit noch geruht,
Da schutte heil'ge Mordsucht keine Flamme,
Da rauchte kein unschuldig Blut.
Das herz, das sie an sansten Banden lenket,
Berschmäht der Pflichten knechtisches Geleit;
Ihr Lichtpfad, schoner nur geschlungen, senket
Sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit.
Die ihrem keuschen Dienste leben,
Bersucht kein nied'rer Trieb, bleicht kein Geschid;
Wie unter heilige Gewalt, gegeben
Empfangen sie das reine Geisterleben,
Der Freiheit sußes Recht, zurud.

Slückfelige, die sie aus — Millionen Die reinsten — ihrem Dienst geweiht, In deren Brust sie murbigte zu thronen, Durch deren Mund die Machtige gebeut, Die sie auf ewig stammenden Altaren Erfohr, das heil'ge Feuer ihr zu nahren; Bor deren Aug' allein sie hüllenlos erscheint, Die sie in sanstem Bund um sich vereint! Freut euch der ehrenvollen Stufe, Worauf die hohe Ordnung euch gestelle! In die erhab'ne Geisterwelt
War't ihr der Menschheit erste Stufe!

Eh' ihr bas Gleichmas in die Welt gebracht, Dem alle Wesen frendig bienen — 1990...... Ein unermes'ner Han, im schwarzen Flor ber Nack, Nächst um ihn ber, mit mattem Strahl beschienen, Sin streitendes Gestaltenheer,
Die seinen Sinn in Stlavenbanden hielten,
Und ungesellig, rauh wie er,
Mit tausend Kraften auf ihn zielten,
— So stand die Schöpfung vor dem Wilben.
Durch der Begierde blinde Fessel nur
An die Erscheinungen gebunden,
Entstoh ihm, ungenossen, unempfunden,
Die schone Seele der Natur.

Und wie fie fliebend jest vorüber fuhr, Ergriffet ihr die nachbarlichen Schatten Mit gartem Ginn, mit ftiller Sand, Und lerntet in harmon'ichem Band Gefellig fie jufammen gatten. Leichtschwebend fühlte fich der Blid Wom ichlanten Buchs ber Ceber aufgezogen, Gefällig ftrabite ber Arvitall ber Wogen Die bupfenbe Geftalt gurud. Bie konntet ihr bes ichonen Binks verfehlen, Womit end bie Ratur hilfreich entgegen fam? Die Runft, ben Schatten ihr nachahmend abzufteblen, Bies euch bas Bilb, bas auf ber Bage fdmamm. Won ihrem Befen abgeschieben, Ihr eig'nes liebliches Dhantom. Barf fie fich in ben Gilberftrom, Sich ihrem Rauber angubieten. Die schone Bildfraft ward in eurem Busen wach. Bu ebel icon, nicht mußig ju empfangen, Schuft ihr im Sand - im Thon ben holden Schatten nach, Im Umris ward fein Dafenn aufgefangen.

Lebendig regte fich bes Wirtens füße Luft — Die erste Schöpfung trat aus eurer Bruft.

Bon der Betrachtung angehalten, Bon eurem Späheraug' umstrickt, Berriethen die vertraulichen Gestalten Den Talisman, wodurch ich euch entzückt. Die wunderwirfenden Gesehe, Des Reizes ausgesorschte Schähe, Berknüpste der ersindende Berstand In leichtem Bund in Werken eurer Hand. Der Obeliske stieg, die Pyramide, Die Herme stand, die Säule sprang empor, Des Waldes Welodie stoß aus dem Haberroht, Und Siegesthaten lebten in dem Liede.

Die Auswahl einer Blumenstur
Mit weiser Wahl in einen Straus gebunden,
So trat die erste Aunst uus der Natur;
Jeht werden Strauße schon in einen Kranz gewunden,
Und eine zweite höh're Kunst erstand
Aus Schöpfungen der Menschenhand.
Das Kind der Schönheit, sich allein genng,
Bollendet schon aus eurer Hand gegangen,
Berliert die Krone, die es trug
Sobald es Wirklichkeit empfangen.
Die Saule muß, dem Gleichmaß unterthan,
An ihre Schwestern nachbarkt sich schließen,
Der Held im Heldenheer zerfließen.
Des Madoniden Harse stimmt voran.

Balb brangten fich bie ftannenden Barbaren Bu diefen neuen Schopfungen beran. Seht, riefen bie erfreuten Schaaren. Gebt an, bas bat ber Menich gethan! In lustigen geselligeren Baaten Dif fie bes Sangers Leper nach. Der von Titanen fang und Miefenschlachten. Und Lowentobtern, bie, fo lang ber Sanger fprach, Mus feinen Sorern Selden machten. Bum erftenmal genießt ber Geift, Erquidt von rubigeren Freuden, Die aus ber Ferne nur ihn weiben, Die feine Gier nicht in fein Befen reift. Die im Benuffe nicht verfcheiben.

Jest wand fic von dem Sinnenschlafe Die freie icone Seele los: Durch euch entfeffelt, fprang ber Eflave Der Sorge in ber Freude Schof. Jest fiel ber Thierheit dumpfe Schrante. Und Menscheit trat auf die entwolfte Stirn. Und der erhab'ne Frembling, der Gedante, Sprang aus dem ftaunenden Gehirn. Jest ftand ber Menich, und wies ben Sternen Das tonigliche Angeficht; Schon bantte nach erhab'nen Kernen Sein fprechend Aug' bem Connenlicht. Das Lacheln blubte auf ber Wange; Der Stimme feelenvolles Spiel Entfaltete fich jum Gefange; 3m feuchten Auge fcmamm Gefühl, Colliers fammil. Berte. III.

Und Scherz mit hulb in anmuthevollem Bunde Entquollen dem beseelten Munde.

Begraben in des Wurmes Triebe, Umschlungen von des Sinnes Lust, Erkanntet ihr in seiner Brust Den edlen Keim der Geisterliebe.
Daß von des Sinnes niedrem Triebe Der Liebe best rer Keim sich schied, Dankt er dem ersten hirtenlied.
Geadelt zur Gedankenwurde Floß die verschamtere Begierbe Melodisch aus des Sangers Mund.
Sanft glühten die bethauten Bangen; Das überlebende Verlangen

Der Beisen Beisestes, der Milben Milbe, Der Starken Kraft, der Edeln Grazie, Vermähltet ihr in Einem Bilde Und stelltet es in eine Glorie.
Der Mensch erbebte vor dem Unbekannten, Er liebte seinen Wiederschein; Und herrliche Heroen brannten, Dem großen Wesen gleich zu seyn.
Den ersten Klang vom Urbild alles Schönen, Ihr liesset ihn in der Natur ertonen.

Der Leidenschaften wilden Drang, Des Gludes regellofe Spiele, Der Pflichten und Inflinkte Swang Stellt ihr mit prufendem Gefühle, Mit strengem Richtscheit nach dem Jiele. Was die Natur auf ihrem großen Gange In weiten Fernen auseinander zieht, Wird auf dem Schauplah, im Gesange Det Ordnung leicht gefastes Glied, Bom Eumenidenchot geschrecket; Bleht-sich ber Mord, auch nie entbecket, Das Loos des Todes aus dem Lied. Lang, eh die Weisen ihren Ausspruch wagen, Löst eine Isas des Schlosals Räthselfragen Der jugendlichen Borwelt auf; Still wandelte von Thespis Wagen Die Borsicht in den Weltenlauf.

Doch in ben großen Weltenlauf Ward euer Chenmaß zu früh getragen. Als des Geschickes dunkle Hand, Was sie vor eurem Auge schnürte; Vor enrem Auge schnünte; Vor enrem Auge schnünder band, Das Leben in die Tiefe schwand, Ch' es den schönen Reis vollführte — Da führtet ihr aus kühner Eigenmacht Den Bogen weiter durch der Zukunft Nacht; Da stürztet ihr euch ohne Beben In des Avernus schwarzen Ozean, Und traset das entstohen Leben Zenseits der Urne wieder an;

Da zeigte fich mit umgefturztem Lichte An Kaftor angelehnt, ein blubend Pollurbild; Der Schatten in des Mondes Angesichte, Ch' sich ber icone Silbertreis erfüllt.

Doch boher stets, an immer bohern Sohen Schwang sich der schaffende Genie.
Schon sieht man Schöpfungen aus Schöpfungen erstehen, Aus Harmonien Harmonie.
Was hier allein das trunt'ne Aug' enthact,
Dient unterwärfig dort der höhern Schöne;
Der Reiz, der diese Romphe schmückt,
Schmilzt sanst in eine göttliche Athene:
Die Kraft, die in des Kingers Mussel schwikt,
Muß in des Gottes Schönheit lieblich schweigen;
Das Staunen seiner Zeit, das stolze Jovisbild,
Im Tempel zu Olympia sich neigen.

Die Belt, verwandelt durch den Fleif,
Das Menschenherz, bewegt von neuen Erieben,
Die sich in heißen Kampfen üben,
Erweitern euren Schopfungetreis.
Der fortgeschritt'ne Meusch trägt auf erhob'nen
Schwingen

Dankbar die Kunst mit sich empor, Und neue Schönheitswelten springen Aus der bereicherten Natur hervor. Des Wissens Schranken gehen auf, Der Seift, in euren leichten Siegen Genbt mit schnell gezeitigtem Bergnügen Ein künftlich All von Reizen zu durcheilen, Stellt der Natur entlegenere Saulen, Ereilet sie auf ihrem dunkeln Lauf.

Jeht wagt er sie mit menschlichen Gewichten, Mißt sie mit Maßen, die sie ihm geliehn; Berständlicher in seiner Schönheit Pflichten Muß sie an seinem Aug' vorüber ziehn.

In selbstgefälliger jugendlicher Freude Leiht er den Spharen seine Harmonie, Und preiset er das Weltgebäude,

So prangt es durch die Symmetrie.

In Allem, was ihn jest umlebet, Spricht ihn das holde Sleichmaß an. Der Schönheit gold'ner Gartel webet Sich mild in seine Lebensbahn; Die selige Vollendung schwebet In euren Werken siegend ihm voran. Wohin die laute Freude eilet, Wohin der stille Rummer slieht, Wo er des Elends Thränen sieht, Wo er des Elends Thränen sieht, Wo tausend Schreden auf ihn zielen, Folgt ihm ein Harmonienbach Sieht er die Huldgöttinnen spielen Und ringt in still verseinerten Sefühlen Der lieblichen Begleitung nach.

Sanft, wie bas Reizes Linien sich winden, Wie die Erscheinungen um ihn In weichem Umris in einander schwinden, Flieht seines Lebens leichter Hauch dahin. Sein Geist zerrinnt im Harmonienmeere, Das seine Sinne wollustreich umsließt, Und der hinschmelzende Gedante schließt Sich still an die allgegenwärtige Evidere. Mit dem Geschick in hoher Einigkeit, Gelassen hingestüßt auf Grazien und Musen, Empfangt er das Geschoß, das ihn bedräut, Mit freundlich dargebot'nem Busen, Vom sansten Bogen der Nothwendigkeit.

Bertraute Lieblinge ber sel'gen Harmonie, Erfreuende Begleiter durch das Leben, Das Edelste, das Thenerste, was sie, Die Leben gab, zum Leben uns gegeben! Das der entjochte Mensch jest seine Pflichten benkt, Die Fessel liebet, die ihn lenkt, Kein Zufall mehr mit eh'rnem Zepter ihm gebeut, Dies dankt euch — eure Ewigkeit, Und ein erhab'ner Lohn in eurem Herzen. Das um den Kelch, worin uns Freiheit riunt, Der Freude Götter lustig scherzen, Der holde Traum sich lieblich spinnt,

Dem prangenden, dem heitern Geift Der die Rothwendigfeit mit Grazie umzogen

Der feinen Mether, feinen Sternenbogen Mit Anmuth und bedienen beißt, Der, wo er ichredt, noch burch Erhabenheit entzudet, Und zum Berbeeren selbst sich schmudet, Dem großen Runftler abmt ibr nach. Bie auf bem fpiegelbellen Bach Die bunten Ufer tangend ichweben, Das Abendroth, bas Bluthenfeld; So foimmert auf bem burft'gen Leben Der Dichtung muutre Schatteuwelt. Ihr führet uns im Brautgemande Die fürchterliche Unbefannte, Die unerweichte Parze por. Bie eure Urnen bie Gebeine, Dedt ihr mit holbem Baubericheine Der Sorgen ichauervollen Chor. Jahrtaufende hab' ich burdellet, Der Bormelt unabsehlich Reich: Wie lacht die Menschheit, wo ihr weilet! Wie traurig liegt fie binter euch!

Die einst mit flüchtigem Gefieder Boll Kraft aus euren Schöpferhanden stieg, In eurem Arm fand sie sich wieder, Als durch der Zeiten stillen Sieg, Des Lebens Bluthe von der Wange, Die Starte von den Gliedern wich, Und Kraurig, mit entnervtem Gange, Der Greis an seinem Stabe schich. Da reichtet ihr ans frischer Quelle Dem Lechzenden die Lebenswelle; Zweymal verjungte sich die Zeit, Zweymal von Samen, die ihr ausgestreut.

Vertrieben von Barbarenbeeren. Entriffet ihr den letten Opferbrand Des Orients entheiligten Altaren, Und brachtet ihn bem Abenbland. Da flieg ber icone Rluchtling and bem Often, Der junge Tag, im Westen neu empor, Und auf Befperiens Gefilben fproften Berjungte Bluthen Joniens hervor. Die iconere Natur marf in die Geelen Sanft fpiegelnb einen iconen Biberfchein, Und prangend jog in bie geschmudten Geelen Des Lichtes große Gottinn ein. Da fab man Millionen Retten fallen Und über Stlaven fprach jest Menichenrecht; Wie Bruber friedlich mit einander wallen. So milb erwuchs bas jungere Gefchlecht. Mit inn'rer hoher Freudenfulle Genießt ihr bas gegeb'ne Glud. Und tretet in der Demuth Salle Mit ichweigenbem Berbienft gurud.

Benn auf bes Denfere frengegeb'nen Babnen Der Forider jeht mit tuhnem Glude ichweift, Und, trunten von fiegrufenden Paanen, Mit rafcher hand icon nach ber Krone greift; Wenn er mit niederm Soldnerslohne Den edlen Führer zu entlassen glaubt; Und neben dem geträumten Throne Der Kunst den ersten Stlavenplatz erlaubt: — Berzeiht ihm — der Bollendung Krone Schwebt glänzend über eurem Haupt. Mit euch, des Frühlings erster Pflanze, Begann die seelenbildende Ratur; Mit euch, dem freud'gen Erntetranze, Schließt die vollendende Natur.

Die von bem Thon, bem Stein bescheiben aufgeftiegen. Die icopferische Runft, umschließt mit fillen Siegen Des Beiftes unermeffnes Reich. Bas in bes Biffens Land Entbeder nur erfiegen, Entbeden fie, erfiegen fie fur euch. Der Schape, die ber Denter aufgehäufet, Bird er in euren Armen erft fich freun, Wenn feine Wiffenschaft, ber Schonheit zugereifet, Bum Kunftwerf wird geadelt fenn -Benn er auf einen Sugel mit euch fteiget, Und feinem Auge fich, in milbem Abendichein, Das mablerifche Thal - auf einmal zeiget. Je reicher ihr ben ichnellen Blid vergnuget, Je bob're fcon're Ordnungen der Geift. In einem Bauberbund burchflieget, In einem fowelgenden Genuß umfreist; Je weiter fich Gebanten und Gefühle Dem uppigeren Sarmonienspiele, Dem reichern Strom ber Schonheit aufgethan Je fcon're Glieber aus bem Beltenplan,

Die jest verstummelt feine Schopfung icanben, Sieht er die boben Kormen baun vollenden, Te icon're Rathiel treten aus der Nacht, Je reicher wird bie Belt, bie er umichließet, Re breiter ftromt bas Meer, mit bem er fließet, Je schwächer wird bes Schidsals blinbe Dacht, Je bober ftreben feine Triebe, Re fleiner wird er felbst, je größer feine Liebe. So führt ibn, in verborg'nem Lauf, Durch immer rein're Kormen, reinre Tone, Durch immer bob're Sohn und immer fcon're Schone Der Dichtung Blumenleiter ftill binguf -. Bulest, am reifen Biel ber Beiten, Roch eine gludliche Begeifterung, Des jangften Menidenalters Dichterfdmung, Und - in ber Babrbeit Arme wird er gleiten.

Sie felbst, die sanfte Cypria, Umleuchtet von der Feuerkrone, Steht dann vor ihrem mund'gen Sohne Entscheiert — als Urania; So schneller nur von ihm erhaschet, Je schoner er von ihr gestohn! So suß, so selig überraschet Stand einst Ulpssens ebler Sohn, Da seiner Jugend himmlischer Gefährte 3u Jovis Lochter sich perklärte.

Der Menfcheit Burbe ift in eure Sand gegeben, Bewahret fie!

Sie fintt mit euch! Mit euch wird fie fich heben! Der Dichtung heilige Magie Dient einem weisen Weltenplane; Still lenke fie jum Dzeane Der großen harmonie!

Bon ihrer Zeit verstoßen fichte. Die ernste Wahrheit zum Gebichte, Und sinde Schut in der Cambnen Chor. . In ihres Glanzes bochster Falle, Furchtbarer in des Reizes Hule, Erstehe sie in dem Gesange Und rache sich mit Siegesklange An des Verfolgers feigem Ohr.

Der freiften Mutter freie Gohne, Sowingt euch mit festem Angesicht Bum Strahlenfib ber bochften Schone! 11m andre Kronen bublet nicht! Die Schwester, bie euch hier verschwunden, Bolt ihr im Schof ber Mutter ein; Bas icone Seelen icon empfunden, Muß trefflich und volltommen fepn. Erhebet euch mit fuhnem Flugel Bod über euren Beitenlauf! Kern bamm're icon in eurem Spiegel Das tommende Sahrhundert auf. Muf taufendfach verschlung'nen Begen Der reichen Mannigfaltigfeit Rommt bann umarmend euch entgegen Um Thron ber boben Ginigfeit!

Wie fich in fieben milben Strahlen Der weiße Schimmer lieblich bricht, Wie sieben Regenbogenstrahlen Berrinnen in das weiße Licht, So spielt in tansenbfacher Alarheit Bezanbernd um ben trunt'nen Blick, So sließt in Einen Bund ber Wahrheit In Einen Strom des Lichts zuruck!

## Die berühmte Frau.

#### Cpiftel

eines Chemanns an einen anbern

Bellagen foll ich bich? Mit Ehranen bitt'rer Rene Wird Symens Band von dir verflucht? Warnm? Weil deine Ungetreue In eines Andern Armen sucht, Was ihr die beinigen versagen? Freund, hore fremde Leiden an, Und lerne Deine leichter tragen.

Dich schmerzt, daß sich in deine Rechte Ein Zweiter theilt? — Beneidenswerther Mann! Mein Weib gehört dem gunzen menschitchen Geschlechte. Kom Belt bis an der Mosel Strand, Bis an die Apeuninenwand, Bis in die Vaterstadt der Moden, Wis in die Vaterstadt der Moden, Wuß sie auf Diligencen, Packetbooten Von jedem Schulsuch, jedem Hasen, Aunstrichterlich sich mustern lassen, Aunstrichterlich sich mustern lassen, Muß sie der Brille des Philisters stehn, Und mie's ein schmud'ger Aristarch besohlen, Auf Blumen oder heißen Kohlen

Ein Leipziger — daß Gott ihn strafen mollte! Rimmt topographisch sie wie eine Bestung auf, Und bietet Gegenden dem Publikum zu Kauf, Bovon ich billig doch allein nur sprechen sollte.

Dein Beib — Dant ben kanonischen Gesethen! Beiß beiner Gattinn Titel doch zu schähen. Sie weiß warum? und thut sehr wohl daran. Mich kennt man nur als Ninous Mann. Du klagk, daß im Parterr' und an den Pharotischen, Erscheinst du, alle Jungen zischen? D Mann des Glück! Ber einmal das von sich Ju rühmen hätte! — Mich, herr Bruder, wich, Beschert mir endlich eine Molkenkur
Das rare Glück — den Plat an ihrer Linken, Mich merkt kein Aug', und alle Blicke winken

Kaum ift ber Morgen grau,
So fracht die Treppe icon von blan'n und gelben Roden,
Mit Briefen, Ballen, unfrankirten Paden,
Signirt: an die berühmte Frau.
Sie schläft so süß! — Doch darf ich fie nicht schonen.
"Die Zeitungen, Madam, aus Jena und Berlin!"
Rasch diffnet sich das Aug! der holden Schläserinn,
Ihr erster Blick sallt — auf Recensionen.
Das schone blaue Auge — Mix
Micht einen Blick! — burchirrt ein elendes Papier,
(Laut hort man in der Kinderstude weinen)
Sie legt es endlich weg, und fragt nach ihren Kleinen.

Die Toilette wartet fon; Doch halbe Blide nur begluden ihren Splegel. Ein murrifch ungedulbig Drohn Gibt ber erschrod'nen Bofe Flügel. Bon ihrem Puttisch sind die Grazien entstohn, und an ber Stelle holder Amorinen Sieht man Erinnpen den Locenban bedienen.

Karossen rasseln jest heran,
Und Miethlakapen springen von den Tritten,
Dem dustenden Abbe, dem Reichsbaron, dem Britten,
Der — nur nichts Deutsches lesen kann,
Großing und Compagnie, dem 3 \* \* Bundermann
Sehdr bev der Berühmten zu erbitten.
Ein Ding, das demuthsvoll sich in die Ece drück,
Und Ehmann heißt, wird vornehm angeblickt.
Hind Ehmann heißt, wird vornehm angeblickt.
Hier darf ihr — wird Dein Hausstreund so viel wagen?
Der dummste Fat, der drusste Wicht,
Wie sehr er sie bewund're, sagen
Und darf's vor meinem Angesicht!
Ich stehr daben, und, will ich artig heißen,
Muß ich ihn bitten, mitzuspeisen.

Bep Tafel, Freund, beginnt erst meine Roth, Da geht es über meine Flaschen! Mit Weinen von Burgund, die mir der Arzt verbot, Muß ich die Kehlen ihrer Lober waschen. Mein schwer verdienter Bissen Brot. Wird hungriger Schmarober Beute; D biese leibige vermalebepte Unsterblichteit ist meines Rierensteiners Tob. Den Burm an alle Finger, welche bruden! Was, meinst bu, sep mein Dant? Ein Achselzuden, Ein Mienenspiel, ein ungeschliffenes Beklagen; Errathst bu's nicht? Dich versteh's genau! Daß ben Brillant von einer Frau Ein solcher Pavian bavon getragen.

Der Frubling tommt. Auf Biefen und auf Felbern Streut die Ratur ben bunten Teppic bin; Die Blumen fleiden fich in angenehmes Grun, Die Lerche fingt, es lebt in allen Balbern. - Ihr ift ber Fruhling wonneleer. Die' Gangerinn ber füßeften Gefühle, Der icone Bain, ber Beuge unf'rer Spiele, Sagt ihrem Bergen jest nichts mehr. Die Rachtigallen haben nicht gelefen, Die Lilien bewundern nicht. Der allgemeine Jubelruf ber Befen Begeiftert fie - ju einem Sinngebicht. Doch nein! Die Jahrszeit ift fo fcon - jum Reifen. Wie bringend voll mags jest in Pprmont sepu! Much hort man überall bas Rarlebab preifen. Buid ift fie bort - in jenem ehrenvollen Reibn, Bo Grieden untermifcht mit Beifen, Celebritaten aller Art, Bertraulich wie in Charons Rahn gepaart, Un Ginem Tifch gusammen speifen;

Wo, eingeschickt vop fernen Meilen, Berriff'ne Eugenben von ihren Wunden heilen, Noch and're — sie mit Burbe zu bestehn, Um die Versuchung luftern fiehn — Dort Freund — o lerne dein Verhängniß preisen! Dort wandest meine Frau, und läst mir sieben Waisen.

O meiner Liebe erftes Klitterjahr! Bie schnell - ach, wie so schnell bift bu entflogen! Ein Beib, wie feines ift, und feines mar, Mir pon bes Reizes Gottinnen erzogen, Mit hellem Geift, mit aufgethanem Ginn Und weichen leicht beweglichen Gefühlen, So fab ich fie, die Bergenfefflerinn, Gleich einem Maptag, mir jur Seite fpielen; Das fuße Bort: 3d liebe bich! Sprac aus bem bolben Augenpaare: So fuhrt' ich fie jum Tranaltare; D wer war gludlicher als ich! Ein Blathenfeld beneibenswerther Jahre Sah lachend mich aus biefem Spiegel an. Mein Simmel war mir aufgethan, Soon fab ich fone Rinber um mich fcergen, In ihrem Rreis die fconfte fie, Die Gludlidfte von allen fie, Und mein, burd Geelenbarmonie, Durch emig feften Bund ber Bergen. Und nun ericeint - o mbg' ihn Gott verdammen! Ein großer Mann - ein ichonet Geift. Der große Mann thut eine That! - und reift Mein Kartenhaus von himmelreich jufammen.

Wen hab' ich nun? — Beweinenswerther Tansch! Erwacht aus diesem Wonnerausch,
Was ist von diesem Engel mit geblieben?
Ein starter Geist in einem zarten Leib,
Ein Zwitter zwischen Mann und Weib,
Gleich ungeschickt zum herrschen und zum Lieben;
Ein Kind mit eines Riesen Wassen,
Ein Mittelding von Weisen und von Affen!
Um fümmerlich dem startern nachzufriechen,
Dem sch deren Geschlecht entsich'n,
herabgestürzt von einem Thron,
Des Reizes helligen Mysterien entwichen,
Aus Eythereas gold'nem Buch ") gestrichen
Für — einer Zeitung Gnabenlohn.

<sup>\*)</sup> Gold'nes Buch; fo wird in einigen italianifchen Republiten bas Bergeichnis genannt, in welchem die abelichen Familien eingeschrieben fteben.

And the control of the state of the control of the state of the state

Let be an about the fine of a property of

Ein blubend Aind, von Grazien und Scherzen Umhupft, so, Freundinn, spielt um dich die Welt; Doch so, wie sie sich malt in beinem Herzen, In deiner Seele schonen Spiegel fallt, So ift sie nicht. Die stillen Huldigungen, Die beines Herzens Abel dir errungen, Die Bunder, die du selbst gethan, Die Reize, die dein Dasepn ihm gegeben, Die rechnest du für Reize diesem Leben, Für schone Menschlichseit uns an. Dem holden Zauber nie entweihter Ingend, Dem Talisman der Unschuld und der Tugend, Den will ich sehn, der diesem troßen kann.

Froh taumelft bu im fußen Uebergablen Der Blumen, die um beine Pfade blubn, Der Gludlichen, die du gemacht, der Seelen, Die du gewonnen haft, dahin.
Sep gludlich in dem lieblichen Betruge!
Nie fturge von des Traumes ftolgem Fluge Ein trauriges Erwachen bich berab.

Den Blumen gleich, die beine Beete schmaden, So pfianze fie — nur den entfernten Bliden!
Betrachte fie, doch pflude fie nicht ab.
Seichaffen, nur die Angen zu pergnügen, war die Angen zu pergnügen, war die zu beinen Faben liegen.
Je naber bir, fe naber ihrem Grab!

generale de communicació de constante mesca en constante de constante

grandere filogique d' par et la proposition de la composition del composition de la composition de la composition de la composition de la composition del composition de la co

# Metrische Uebersetzungen.

meganaciento de de la constanta

Vorerinnerung des Verfassers.

.:

Einige Freunde bes Verfaffers, die der lateinischen Sprache nicht kundig, aber sabig sind, jede Schonheit ber alten Klassifer zu empfinden, wünschten durch ihn mit der Aeneis des großen romischen Dichters etwas bekannt zu werden, von welcher, seines Bissens, noch keine nur irgend lesbare Uebersetzung sich sindet. Die hauptsächlichste Schwierigkeit, die ihm ben Aussichterung seines Vorhabens aufstieß, war die Bahl einer Versart, ben welcher von den wesentlichen Vorzügen des Originals am wenigsten eingebüßt wurde, und welsche dasjenige, was schon allein der Sprachverschiedens heit wegen unvermeidlich verloren gehen mußte, von eisner andern Seite einigermaßen ersetzen konnte. Der deutsche Herameter schien ihm diese Eigenschaft nichten bestigen, und er hielt sich für überzeugt, daß dieses Syls

benmaß, felbft nicht unter Rlopftodischen und Bogischen Sanden, Diejenige Biegsamkeit, harmonie und Dannigfaltigfeit erlangen tonnte, welche Birgil feinem Ues berfeter gur erften Pflicht macht. Durch diefes Debium alfo glaubte er es ichlechterbings aufgeben zu muffen, mit ber Schonheit bes Birgilichen Berfes zu ringen. Er glaubte, die gang eigene magische Gewalt, wodurch ber Birgiliche Bers uns hinreißt, in ber feltenen Difch= ung von Leichtigkeit und Rraft, Glegang und Große, . Majeståt und Anmuth zu finden, wobey der romische Dichter von feiner Sprache unstreitig weit mehr unterftutt murbe, als ber Deutsche von der feinigen boffen Dufte von diefen beiden fo verschiedenen Gis genschaften bes Ausbrucks eine ber andern in ber Ueberfetung nachgesett werden, fo glaubte er bei berjenigen Bersart, welche der Kraft, Majestat und Burde zwar einigen Abbruch thut, aber bem Ausbruck von Grazie, Gelenkigkeit, Boblklang befto gunftiger ift, am allerwenigsten zu magen. Starte, Erhabenheit, Burbe find weit weniger abhangig von ber form, und bedurfen weit weniger bon dem Ausbruck unterftugt gu merben, als die lettern Gigenschaften; und mahre Rraft, wahre Erhabenheit, mahres Pathos muß in jeder Art von Darftellung die Probe halten, welches bei ben an-

bern Gigenschaften ber Fall nicht ift, benen man alfo burch eine gladliche Babl ber form zu Bulfe tommen muß. Es lieffe fich viellricht fogar mit triftigen Grunden behaupten, daß für einen ernfthaften, gewichtigen, pathetischen Inhalt die reizende leichte Form, fo wie in einer befannten Gattung bes Romifchen fur ben geringfügigen Inhalt die feierliche Form vorzuziehen fen. Die harten Schlage, welche ber Berfaffer ber Meneis fo oft auf bas Berg feines Lefere führt, ber großentheils Friegerische Inhalt feines Gebichts, die ganze Gravitat feines Ganges, werden burch eine gefällige Berbart gemilbert, und die harmonie, die Unmuth in der Ginkleis bung fohnt vielleicht nicht felten mit ber anftrengenden, oft gar emporenden, Schilderung aus. Dieje Rudficht vorzäglich bewog den Berfaffer, den achtzeiligen Stangen ben Borgug ju geben, berjenigen unter allen beutfchen Berbarten, woben uufre Sprache noch zuweilen ihrer angestammten Sarte vergift, und burch ihren mannlichen Character boch noch hinlanglich verhindert wird, in's Beichliche oder Spielende ju fallen. Berfaffer tonnte Diefe Babl um fo mehr ben fich rechts fertigen, da es seit Erscheinung des Joris und Oberon aur ausgemachten Bebrheit geworben ift, daß die achtgeiligen Stanzen, befonders mit einiger Frenheit bebanbelt, für bus Große, Erhabene, Pathetische und Schreckhafte selbst einen Ausdruck haben — freplich nur unter
ben Handen eines Meisters, aber wer pflegt auch im
ersten Feuer eines Entschluffest und von Begeisterung
hingerissen, eine so strenge Abrechnung mit seinen Araften zu halten, um daszenige, was die Form leistet, von
bem, was er selbst dazu mitbringen muß, sorgfältig
abzusondern? Der Leser wird entscheiden, ob sich der
Bersaffer auf das Instrument, das er wählte, verstauben hat; genug, wenn ihm nicht bewiesen werden kann,
daß schon in der Wahl der Versart gesehlt worden sep.

Wer übrigens die Schwierigkeiten kennt, die sich einem Nebersetzer der Aeneis, und vollends in einer gereimten Versart, in den Weg stellen, wird eher im Fall senn, zu wenig, als zu viel zu erwarten. Nicht die geringste daruntet war, eine glückliche Eintheilung zu 'treffen, woben der lateinische Dichter seinem Uebersetzer nicht nur nicht vorgearbeitet, sondern sehr oft entgegen gearbeitet hat. Das lateinische Original dewegt sich in einem stetigen Strome fort, und Birgil hat sich in vollem Maße der Frenheit bedient, welche diese Form ihm gewährte. Dieser fortströmende Sang des Gedichts mußte nun in der Uebersetzung durch viele kurze Ande-punkte unterbrochen und ein einziges zusammenhän-

gendes Bange in mehrere fleine, fich leicht an einander ichmiegenbe, Bange aufgelbet werben," wein anbere bie Stanzenform ungegwungen fcheinen, und bas ftlas bifche Geprage einer Ueberfetzung verwifcht werben follte. Dier tonnte es freilich nicht feblen bag nicht oftere vier oder funf lateinische herameter in eine Stanze' ansges fponnen, ober auch umgekehrt acht und neun Berfe bes Driginale in ben engen Raum von acht Stanzenzeilen gepreßt wurden. Bey einem Dichter, ber fich fo wenig nehmen läßt, als Birgil, war die lettere Operation unftreitig die bedenklichste, Boch glaubt ber Berfaffer, bie seinem Originale gebührende Achtung selten oder nie da= ben übertreten zu habeti. Es fain ibm zu ftatten, bag felbst ber gebrangte wortsparende Birgil, bem Bobllaut ober ber unerbittlichen Berbform ju gefallen, nicht felten entbehrliche Wieberholungen und felbit Flichworter fich erlaubte, welche die Schonung des Uebersetzers wes niger verbienten.

Sehr gern unterwirft er sich einer jeden kaltblutis gen kritischen Prufung, was die Gewissenhaftigkeit und Treue seiner Uebersetzung betrifft, verbittet sich aber hiemit auf's seierlichste jede Vergleichung seiner Arbeit mit der unerreichbaren Diktion des romischen Dichters, welche unausbleiblich, und ohne seine Schuld, zu seinem Nachtheil ausfallen muß; benn er fordert alle gewesene, gegenwärtige und noch kommende deutsche Dichter auf, in einer so schwankenden, unbiegsamen, breiten, gothisschen, ranhklingenden Sprache, als unfre liede Mutterssprache ift, mit der feinen Organisation und dem musiskalischen Fluß der sateinischen ohne Nachtheil zu ringen.

Bon dem Gedanken weit entfernt, sich an eine Uesbersetzung der ganzon Aeneis wagen zu wollen, versspricht er, in der Folge noch einige Bruchstücke aus dem vierten und sechsten Buch; ware es auch nur, um den romischen Dichter ben unserm unlateinischen Publikum in die ihm gebührende Achtung zu setzen, welche er ohne seine Schuld scheint verscherzt zu haben, seitdem es der Blumauerischen Muse gefallen hat, ihn dem einreißens den Geist der Frivolität zum Opfer zu bringen.

1. . 190 05 1

OXFO C

# Die Berftorung von Troja.

### Freie Ueberfegung

bes ameiten Buch ber Menetbe.

Still war's, und jedes Ohr hing an Aeneens Munde, Der eise anhub vom erhab'nen Pfuhl: O Königinn, du wedst der alten Wunde Unnennbar: schmerzliches Gefahl! Bon Kroja's kläglichem Geschied verlangst du Kunde, Wie durch der Griechen hand die thränenwerthe fiel, Die Drangsal alle soll ich offenbaren,

Wer, selbst ein Myrmidon und Kampfgenoß Des gransamen Ulps erzählte thränenlos!
Und schon entstieht die feuchte Nacht, es laden Jum Schlaf die niedergehenden Pleiaden.
Doch treibt dich so gewaltige Begier,
Der Tenkrer letten Kampf und mein Geschick zu beren,
Sep's denn! Wie sehr nuch die Erinnrung mir
Die Seele schandernd mag empbren!

Der Griechen Fürsten, aufgerieben Bom langen Arieg, vom Glud zurückgetrieben, Erbauen endlich durch Minervens Aunst Ein Rof aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet, Beglüchte Wiederkehr, wie ihre List erdichtet, Dadurch zu fiehen von der Götter Gunft. Der Kern der Lapfersten birgt sich in dem Gebäude, Und Wassed, find fein Eingenbeibe.

Die Insel Tenebos ist aller Welt befannt, Bon Priams Stadt getrennt durch wen'ge Meilen, An Gutern reich, so lange Eroja stand, Jest ein verrätherischer Strand, Wo im Vorüberzug bie Kausmannsschiffe weilen. Dort birgt ber Griechen Heer sich auf verlaffnenn Sand. Wir wähnen es auf ewig abgezogen,

またちはかねおないな かたにだ

Alsbald spannt von dem langen Sarme Die ganze Stadt, der Teutrier fich los; Seraus stürzt alles Volk in frohem Jubelschwarme, Das Lager zu besehn, aus dem sein Leiden floß. Dort, heißt es, mutheten der Mormidonen Arme, Sier schwang Achill das schreckliche Geschof, Dort lag der Schiffe zahlenlos Gedrange, hier tobete das Sandgemenge.

<sup>&</sup>quot;) Erfte Legapt:

Und eifern ift fein, Cingeweibe. .....

Mit Stannen weilt der überraschte Bild.
Beim Bunderbau des ungehenren Rosses,
Thimbt, sep's boser Wille, sep's Geschieft,
Wünscht es im innern Naum des Schlosses.
Doch dang' vor dem verstedten Feind Rath Capps an, und wer es redlich meint:
Den schlimmen Fund dem Meer; dem Feuer zu vertrauen,
Bo nicht, doch erst sein Jun'res zu veschauen.

Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite, Als ihn der Priester des Reptun vernahm, Laokoon, mit machtigem Geleite Bon Pergams Thurm erhiht herunder kam, Raft ihr, Darbanier? ruft er voll banger Sorgen. Unglückliche, ihr glaubt, die Feinde seyn gestohn? Ein griechisches Seschenk und kein Betrüg verborgen? So schlecht kennt ihr Laertens Sohn?

Wenn in dem Roffe nicht verstedte Feinde lauern, So droht es sonst Berderben umsern Mauern, So ist es aufgetsurmt, die Stadt zu überblicken, So sollen sich die Mauern bücken Bor seinem stürzenden Sewicht, So ist's ein anderer von ihren tausend Ranken, Der hier sich birgt. Trojaner, trauet nicht, Die Griechen fürchte ich, und doppelt, wenn sie schenken:

Dies fagend, treibt er ben gemalt'gen Speer Mit starten Rraften in bes Roffes Lende, Es schittert burch und burch, und weit umber Antworten bumpf bie vollgestopften Manbe, und hatte nicht das Schickal ihm gewehrt, Richt eines Gottes Macht nunebelt feine Sinne, Jest hatte den Betrug fein Eifen aufgestibet, Noch stunde Ilium, und Pergams feste Jinne.

Indeffen wird burch eine Schaar von Sitten, : Die Sande auf dem Anden jugeschnutt, Mit lermendem Goschrev ein Jungling hergeführt. Der Jungling spielte den Berirrten, Und bab:freiwillig sich den Banden dar, Durch falsche Bothichaft Troja zu verberben, Mit dreister Stirn, gefaßt auf jegliche Gefahr, Und gleich bereit zum Lagen oder Sterben.

Ihn zu betrachten, sammelt um und um. Die withe Jugend sich aus Ilium,.
Wetteisernd höhnt mit herbem Spotte
Den eingebrachten Fang die rachbegier'ge Rotte,
Und wehrlos bloßgestellt so vieler Feinde Grimm Fliegt er mit angstlichschenem Blicke Die Reihen durch. Jest Koniginn vernimm Aus Einer Frevelthat der Griechen ganze Tucke!

.a. . 19 a.

Weh! ruft er aus, wo offnet sich ein port, Wo thut ein Meer sich auf, mich zu empfangen?! Wo bleibt mir Elenden ein Zustuchtsort? Dem Schwert der Griechen taum entgangen, Seh' ich der Trojer Haß nach meinem Wint verlangen! Schrell umgestimmt von diesem Wort: i Legt sich der wide Sturm der Scharren, und man ermahnt ihm fortzusahren.

Bes Stamm's er fep? Bas ihn hieher gebracht, Ihm Lebenshoffnung ließ, selbst in des Feindes Macht, Soll er bekennen. Furcht und Angst verschwanden. Bas es auch sep, ruft er, dir, König, sev's gestanden. Empfange den Beweis von Sinons Redlichkeit. Ich längne nicht, zum Bolk der Griechen zu gehören. hat mein Berhängniß gleich dem Elend mich geweiht, Bum Lügner soll es nimmer mich entehren.

Trug das Gerücht vielleicht den Namen und die Thaten Des großen Palamed zu deinem Ohr,
Der, boshaft angeklagt, weil er den Krieg misrathen,
Sein Leben durch der Griechen Spruch verlor,
Den sie im Grabe schwerzlich jest beklagen?
Mit diesem hat, er ist mir anverwandt,
Seit dieses Krieges ersten Tagen
Der dürft'ge Water mich nach Assen gefandt.

So lange Palamed der Herrschaft sich erfreute, Und in dem Rath der Könige mit saß, Stand ich geehrt und glücklich ihm zur Sette. Doch das verging, als ihn Ulpsfens Haß, Wer tennt den Schwäher nicht? dem Orfus übergeben. Da sloß in Trauer hin mein unbemerktes Leben, Und der verhalt'nen Rache Schmerz Zernagte still mein wundes Herz.

Weh mir, daß ich fie nicht verschwieg, Zu saut zu seinem Adder mich erklarte, Wenn einst ein Gott aus diesem Arter Siegreiche Helmkehr mis gewährte! Mit eitler Rede nedth ich schweren Groll. Seitbem ermübete, mir Feinde zu erweden, Ulpffes nicht, und mußte rachevoll Mit immer neuen Ranten mich zu schrecken.

Auch ruht er nimmermehr, bis Salchas — boch warum Mit wibrigem Bericht fruchtlos die Zeit verlieren?
Berurtheilt alle, die ihn führen,
Der Name Grieche schon in Ilium,
Wohlan, so würgt mich ohne Schonen!
Das wird dem Ithaler millsommne Bothschaft sepn,
Das wird die Schne Atreus hoch erfreun,
Und herrlich werden sie's euch sohnen.

Ohn' Ahnung des Betrugs, ber aus dem Griechen fpricht, Steigt unfre Rengier, ihm den Aufschluß abzufragen, Und er, mit schlau verstelltem Zagen, Vollendet so den tauschenden Bericht:
Oft, spricht er, mgr der Wunsch lebendig bep dem heere, Der langen Kriegesnoth sich endlich zu entziehn, Von Troja heimlich zu entsliehn.
D daß es doch geschehen wäre!

Stets hinderten die frohe Wiedertehr Der rauhe Sud und das emporte Meer. Dies Roß von Fichtenholz stand längst schon aufgethürmet, Als, vom Orlan gepeitscht, die finstre Luft gestürmet. Berlegen sendet man zuleht Euripplus, Bu fragen an des Schickals Phroner, Nach Delphi zu Latonens, Sohne; Der kommt zurück mit diesem traur'gen Schluß: Mit Blut erkanftet ihr die herfahrt von den Winden, Und eine Jungfrau fiel an Deliens Altar. Mit Blut allein konnt ihr den Rudweg finden; Ein Grieche bringe sich jum Todesopfer dar. Eiskalte Angst durchlief die zitternden Gebeine, Als in dem Lager diese Post erklang, Und jedes Auge fragte bang, Wen wol der Jorn der Gottheit meine?

Jeht rif Ulpf mit lermendem Geschrep Den Seher Calcas in des Heeres Mitte, Und dringt in ihn mit ungestümer Bitte, Bu sagen, wessen Haupt zum Tod bezeichnet sep? Schon liessen viele mich, mit ahnungsvollem Grauen, Des Schalfs perruchten Plan und mein Verderben schauen, Behn Tage schließt der Priester schlau sich ein, Um keinen aus dem Volk dem Untergang zu weihn.

Buleht, als tonnt' er dem beredten Flehn Ulpffens nicht mehr widerstehn, Läfft er geschickt den Namen sich entreißen; Und zeichnet mich dem Mörbereisen. Man stimmt ihm ben, und froh sieht jeder die Gefahr, Die alle gleich bedroht, auf Einen abgeleitet. Der Unglückstag ist da, die Binde schmückt mein Haar, Man streut das Mehl, das Opfer ist bereitet.

Ja, da entrif ich mich dem Tob, zerbrach die Banbe, Und harrete des Nachts in eines Sumpfes Rohr, Bis die Armee, wenn sie zum Vaterlande Vielleicht sich eingeschifft, vom Ufer sich verlor. Mie werd' ich, ach! bie heimath mehr begrufen, Mie Bater, Kinder mehr in diese Arme schließen, Und mein Entrinnen racht vielleicht die Buth Der Danaer an diesem theuren Blut.

Und nun bev allen himmlischen Odmonen, Die in des Herzens tiefste Falten sehn, Wenn Treu und Glanbe noch auf Erden irgend wohnen, Laß so viel Leiden dir zu Herzen gehn! Hab' du Erbarmen mit dem Unglückvollen, Der, was er nicht verschuldete, erfuhr!— Wir sehen jammernd seine Thränen rollen; Es siegt in uns die Stimme der Natur.

Cogleich last Priamus der Sande Band ihm lbfen, Und fpricht ihm Eroft mit mildern Worten ein. Du bift, spricht er, ein Danaer gewesen; Wer du auch senst, hinfort wirst du der Unste sepn. Und jest las Wahrheit mich auf meine Fragen horen. Warum, wozu das ungeheure Ros? Wer gab es an? Warum so riesengros? 3u welchem Brauch? Sprich! Welchem Gott zu Ehren?

Er fprach's, und jener Bofewicht, gewandt In jeder Lift; Pelasger im Betrügen, Hebt himmelan die losgebundne Hand. Dich, ruft er, em'ges'Licht, dich Rächer aller Lügen, Dich Opferherd, bem ich durch Flucht entrann, Dich, frevelhafter Stahl, den Mordgier auf mich züdte, Dich, priesterliches Band, das meine Schläse schmudte, Euch ruf' ich jeht zu Zeugen an. Bon jeder Pflicht, die mich an Griecen band, Erklär' ich mich auf ewig losgezählet. Für Sinon gibt's hinfort kein Baterland, Ich mache laut, was ihre List verhehlet. Gedenke du nur beines Wortes, Fürst, Und schone, Troja, ben, ber Rettung dir geschenket, Ik's anders wahr, was du jest horen wirst, Und werth, daß man es überdenket.

Won jeher barg im Krieg mit Ilium Minervens Schut der Mprmibonen Schwäche; Doch seit Ulpf, der Schalt, und Diomed, der Freche, Der Göttinn Bild aus ihrem heiligthum Zu reißen sich erfühnt, die hüter zu durchbohren, Der Jungfrau Stirne selbst mit mordbesiedter hand Verwegen zu berühren, schwand Der Griechen Glud dabin, ging ihre Kraft verloren.

Auf immer war Athenens Sunft entwichen, Bald zeigte fich in furchterlichen Erscheinungen ber Gottinn Strafgericht. Kaum steht bas Bild im Lager still, so bligen Die offnen Augen und die Glieber schwigen, Und dreimal scheint (entsessliches Gesicht!) Die Gottinn sich vom Boden zu erheben, Und Schild und Lanze schütternd zu erbeben. \*)

<sup>\*)</sup> Erfte Lesart :

Und brenmal fleigt, entfehliches Geficht! Dit Schild und Speer und wuthender Gebarbe Die Gottinn felbft aus ber jerriffnen Erde.

Ein Gott gebent jest burch bes Sehers Mund, Auf schneller Flucht die Heimat zu gewinnen; Denn nimmer fallen burch der Griechen Bund, So spricht das Schickal, Pergams feste Zinnen, Sie hatten denn auf's nen der Heimat Strand berührt, In wiederholter Fey'r die Gotter zu befragen, Zum alten Heiligthum das Bild zurückgetragen, Das sie auf krummen Schissen weggeführt.

Jest zwar sind sie nach Argos heimgefahren, Doch führt sie Kalchas bald mit neuen Kriegerschaaren Und Göttern surchtbarer zurud. Dies Noß Ward aufgethurmt, den Jorn der Pallas zu versöhnen, Und nicht umsonst seht ihr's so riesengroß. Es sollte der Koloß das enge Thor verhöhnen, Nie sollt' euch der Besis des Munderbild's erfreun, Nie sollt' es eurer Stadt den alten Schuß erneun.

Denn wagtet ihr's, Minervens Heiligthum Mit Frevlerhanden zu versehren, So traf der Göttinn Fluch ganz Ilium, (Möcht' ihn ein Gott auf ihre Häupter kehren!) Doch hättet ihr mit eigner Hand Dies Roß in eure Stadt gezogen, So wälzte Asien zu uns des Krieges Wogen, Und weh dann über Griechenland!

. Bon biefer Lugen ichlan gewebten Banden Barb unfer redlich herz umstrickt; Der Zweifel wird in jeder Bruft erstickt, Die dem Tybiben mannlich miberstanden,

Die ber theffatifde Achill nicht zwang, Richt zehenjahr'ge Kriegeslaften, Richt bas Gewühl von taufend Maften, Beint ein Betrüger in ben Untergang!

Jest aber stellt sich ben entseten Bliden Ein unerwartet schredlich Schauspiel bar. Es stand, ben Opfersarren zu zerstüden, Laofoon am festlichen Altar. Da kam (mir bebt die Jung', es auszubrücken) Bon Lenedos ein gräßlich Schlangenpaar, Den Schweif gerollt in fürchterlichem Bogen Dahergeschwommen auf den stillen Wogen.

Die Brüste steigen aus dem Wellenbade, Hoch aus den Wassern steigt der Kämme blut'ge Glut, Und nachgeschleift in ungeheurem Rade Rest sich der lange Kücken in der Flut, Lautrauschend schäumt es unter ihrem Pfade, Im blut'gen Auge stammt des Hungers Wuth, Geweht am Rachen zischen ihre Zungen; So kommen sie an's Land gesprungen.

Der blose Anblid bleicht schon alle Bangen, Und auseinander sieht die furchtentseelte Schaar; Der pfeilgerade Schuß der Schlangen Erwählt sich nur den Priester am Altar. Der Knaben zitternd Paar sieht man sie schuell umwinden, Den ersten Hunger stillt der Sohne Blut; Der Unglückseligen Gebeine schwinden Dahin von ihres Bisses Buth. Sum Bepftand schwingt ber Bater sein Sefeiof, Doch in bem Augenblick ergreifen, Die Ungehen'r ihn selbst, er steht bewegungstos, Geflemmt von ihres Leibes Reisen; Swey Ringe sieht man sie um seinen Hals, und noch Zwey andre schnell um Brust und Hafte stricken, Und furchtbar überragen sie ihn doch Mit ihren hohen Jalsen und Genicken. \*)

Der Knoten furchtbares Gewinde Gewaltsam zu zerreißen, strengt Der Arme Kraft sich an; des Geisers Schaum besprengt Und schwarzes Gift die priesterliche Binde. Des Schwerzens Höllenqual durchbringt Der Wolfen Schoß mit berstendem Geheule; So brüllt der Stier, wenn er, gefehlt vom Beile Und blutend, dem Altar entspringt.

Die Drachen bringt ein blitgeschwinder Schuß Bum Seiligthum bet furchtbar'n Tritonibe; Dort legen fie fich ju ber Gottinn Fuß, Beschirmt vom weiten Umfreis ber Aegibe.

Amen Ringe haben fich um feinen halb gestrickt, Amenmal den Schuppenleib geschnurt um Bruft und Saften: Und ihred Salses schwante Saule nickt Soch über seinem Scheitel in den Lusten.

<sup>4)</sup> Erfte Lebart :

Entfeben bleibt in jeber Bruft gurud, Gerechte Bugung heißt Laotoons Gefchid, Der frech und fuhn bas heilige und hebre Berlett mit frevelhaftem Speere.

Jum Tempel, ruft das Bolt, mit bem geweihten Bilbe!
Und flehet an der Gattinn Milbe!
Sogleich strengt jeder Arm sich an,
Die Mauer wird getheilt, die Stadt ist aufgethan,
Und auf der Walze funstlichen Wogen
Rollt es dahin, von Strängen fortgezogen,
Berderbenträchtig, schwanger mit dem Blis
Der Wassen, rollt's in Priams Königssis.

Und hoch beglicht, den Strang berührt zu haben, Der es bewegt, begleiten Jungfrauen und Knaben Mit heil'gen Liebern die verehrte Last.

D meine Baterstadt! So reich an Siegestronen,
D heil'ges Land, wo so viel Götter thronen!
In deiner Mitte steht der fürchterliche Gast.
Biermal hat es am Eingang still gehalten,
Und viermal klang das Erz in seines Banches Falten.

Uns warnt es nicht! Bon wuthender Begierde Berblendet, seben wir die unglückschwangre Burde Beym Tempel ab. Apolls Orafel spricht Beistagend aus Kassendrens Munde, Es spricht von Trojas letter Stunde; Bir glauben selicht der Gottheit nicht. Bon festlich grünem Laub muß jeder Tempel weben, Und — morgen ist's um uns geschehen! Indeffen mandelt sich bes himmels Bogen Und Nacht stürzt auf bes Meeres Wogen; Mit breitem Schatten hullt sie Land und hain Lind den Betrug der Myrmidonen ein. An Trojas Mauern fangt es an zu schweigen, Der Schlummer: spunnt die undben Glieder lod; Da naht, den Mond allein zum stillen Zeugen, Der Griechen Flotte sich von Tenebos.

Seleitet von dem Feuerbrande Der aus dem königlichen Schiffe blist, Dringt sie hinan zum wohlbekannten Strande, Und, von der Götter Grimm beschüßt, Eröffnet Sinon still den Bauch der Fichte, Sehorsam gibt das aufgethane Roß Die Arteger von sich, die sein Leib vorschloß, Und hoch erfreut entspringen sie zum Lichte.

Herad am Seile gleiten schnell die Fürsten, Thessandrus, Stenelus, Machaon, Acamas; Ihm folgt mit Bliden, die nach Beute: dürsten, Ulvß, Neoptolem, drauf Thoas, Menelus, Buleht Epeus, der das Roß gefügt; Sie stürzen in die Stadt, die Bein und Schlaf besiegt; Die Bachen würgt ihr Stahl, indeß schon die Senossen, Durchs Thor eindringend, zu den Fürsten stoßen.

Schon neigte aus der Gotter Sand Des erften Schlummers Boblibat' fich hernieder, Und folog mit fußem Zauberband Die kummerschweren Augenlieder.

Da fah ich hettors Schattenbilb Im Traumgesichte mir erscheinen, In tiefe Trauer eingehällt, Ergossen in ein lautes Weinen. \*)

So wie ihn einst durch des Stamanders Feld. Des ranhen Siegers Zwengespann gerissen, Don blut'gem Staud peschwarzt und mit durchbohrten Fußen Ihr Götter, wie von Schmach entstellt! Der heftor nicht mehr, der gleich einem Gotte In des Peliden Rustung beimgekehrt, Den Feuerbrand von der Trojaner herd Geschleubert hatte in der Griechen Flotte.

Den Bart beflect, ber Loden schones Wallen Gehemmt von blut'gem Leime, stand er da, Den Leib besat mit jenen Wunden allen, Die Trojas Mauer ihn empfangen sah. Den hohen Schatten zu besprechen, Sebietet mir bes herzens feur'ger Drang; Die Wange brennt von heißen Thranenbachen, Und von den Lippen sieht der Tranertlang.

D Trojas Hoffnung, die uns nie betrogen, D bu, nach bem bas Herz geschmachtet hat! O sep willtommen, Licht ber Waterstadt! Warum und wo hast du so lang verzogen?

<sup>&</sup>quot;) Erfte Lesart :

Den Blid in tiefen Gram gehällt, Der Stimme Ton erflidt von lautem Weinen.

So viele Rampfe mußten wir bestehn, Bon so viel Noth und herzensangst ermatten, So viel geliebte Leichname bestatten, Eh dich die Freunde wieder sehn!

5

O fprich, und welcher Frevel burft' es wagen, Der Augen sonnenheitern Schein Mit Blut und Staub unwurdig zu entweihn? Was sollen diese Bundenmahler sagen? Doch feinen Laut verlor der Geist, Des Fragers eitle Neugier zu vergnügen, Bis unter tief geholten Odemzügen Ein schweres Ach der Junge Band durchteißt.

Fort, Göttinnsohn! Fort, fort aus diesem Brand, Die Mauern sind in Feindes Hand,
Die stolze Troja sturzt von ihren Höhen,
Genug, genug ist für das Vaterland,
Genug für Priams Thron geschehen!
Bar's eines Mannes tapfre Hand,
Die Trojas lettes Schickal wendet,
Go hatt' es dieser Arm vollendet. \*)

Die Seiligthumer find bir übergeben; Rimm gu Gefährten fie auf deiner flucht'gen Bahn! Für fie wirft bu ein neues Ilium erheben, Rach langer Irrfahrt auf dem Ogean.

<sup>\*)</sup> Erfte Lebart :

Bar Vergamus burch eines Rriegers Gifen Dem lepten Schickfal ju entreißen, Glaub' mir, fo mar's burch hettere hant.

Er fpricht's, und holt in foneller Gile Mir vom Altar mit eig'ner hand Der macht'gen Befta beil'ge Saule, Den Priefterschmud, ben em'gen Keuerbrand.

Und draußen hort man icon ein tausenbstimmig heulen Mit wachsendem Geton die bangen Lufte theilen; Es dringt der Wassen eisernes Gebrause Bis zu Anchisens, meines Baters, Hause, Das hinter Baumen einsam sich verlor; Es donnert aus dem Schlummer mich empor; Den hochten Standort wähl' ich mir im Hause, Und stehe da mit offnem Ohr.

So fallen Feuerstammen in's Getreibe,
Gejagt vom Wind; so fturzt der Wetterbach
Sich rauschend nieder von des Berges Heide;
Bertreten liegt, so weit er Bahn sich brach,
Der Schweiß der Rinder und des Schnitters Freude,
Und umgeriffene Wälder stürzen nach,
Es horcht der hirt, unwissend wo es drone,
Bom fernen Fels verwundert dem Getdne.

Jest lag es tund und aufgethan, Wie Danaer auf Treu und Glauben halten! Das Truggeweb' sieht man jest schrecklich sich entfalten: Schon liegt, besiegt vom prasselnden Bulkan, Deiphobus erhab'ne Burg im Staube, Schon wird Ucalegon's, ihr Nachbar, ihm zum Raube, Und des figdischen Sundes Flut. Scheint wieder von des Feuers Glut. \*)

Bon lautem Ariegsgeschren erzittern jeht bie Zinnen Und schredlich schmettert bes Achaiers Horn.
Sinnlos bewaffn' ich mich. Bewaffnet was beginnen? Ein Heer zu sammeln schnell treibt mich ber eble Zorn, Und mit der Freunde Schaar die Beste zu gewinnen.
Berzweistung selbst ist des Entschlusses Sporn.
Will, ruf ich aus, das Schickal mit uns enden, So stirbt sich's schon, die Wassen in den Handen.

Indem seh' ich, entstohn der Feinde Pfeilen, Den Priester des Apoll bei mir vorüber eilen, Die überwund'nen Götter in der Hand, Am Arm den kleinen Sohn, slieht er betäubt zum-Strand. Halt, rief ich, o halt an, mich zu belehren, Mein Panthus, was beschließt das zurnende Geschick? Welch festes Schloß wird uns noch Schuß gewähren? Da giebt er seufzend mir zurück:

Der Lage letter ist vorhanden, Gefommen ist die unabwendbar bose Zeit; Einst gab es Leufrer, Troja hat gestanden, Und seines Ruhmes Schumer strabite weit.

Bom flammenrothen Wieberscheine hreunt Des Meeres Spiegel und bas Firmament.

<sup>&</sup>quot;) Erfie Lebart :

Der grimme Bens gab Alles dem Argeier, Der waltet jest in der entflammten Stadt, Bewaffnete ergießt das Ungehener, Und Sinon fourt die Glut, frohlodend feiner That.

Und durch die zweifach offinen There wogen Schan Tansende und Tausende einher, Als aus dem raumigen Mycene nie gezogen; Es stehen andre mit gestrecktem Speer, Mordlustig hingepflanzt auf engen Wegen, Deschiens Blit starrt jeder Brust entgegen. Kaum thun die ersten Wachen Widerstand Und wagen das Gesecht mit ungewisser hand.

Bon diesen Repen feurig aufgefodert, Und fortgezogen von der Götter Macht, Flieg' ich dahin, wo's höher, heller lodert, Der Donner sturzender Pallaste fracht, Wo vom Geschrep und vom Geklirr der Eisen Die Lust erbebt, wohin die Furien mich reißen; Der gunst'ge Mond gibt mir den tresslichen Eppt Und Ripheus Starte zu Begleitern mit,

Opmas und Sppanis beseelen gleiche Triebe, Auch Mpgbons Sohn, Chardbus, folgt dem Jug, Den für Kaffandra die unsel'ge Liebe Berhängnisvoll zu Trojas Ende trug! Dem Bater seiner Braut bracht' er hilfreiche Schaaren, Und glaubte nicht dem warnungsnollen Laut, Nicht den verfündigten Gefahren Im Mund der gottbesselten Braut. Bohlan, beginn' ich zu ber tampfbegier'gen Jugend, Ihr herzen, jest umsonft voll helbentugend! Gewichen find, ihr seht's, aus allen ihren Sisen Die Gotter, welche Troja schüsen. Treibt euch der Muth, dem fühnen Führer nachzugehn, Kommt, der entstammten Eroja benzustehn, Kommt mit mir, Tommt, und fechtend endigt euer Leben! Besiegte rettet nichts, als Kettung aufzugeben.

Entstammet durch dies Wort ist ihres Eifers Glut, Und, Wolfen gleich, die durch den Nebel spürend schleichen, Herausgestachelt von des Hungers Wuth, Mit trocknem Gaum erwartet von der Brut, Geht's zum gewissen Tod durch Schwerter und durch Leichen. Der hohlen Nacht furchtbare Schaften streichen Rings durch die Strafen; unser fühner Muth Berschmäht, aus Trojas Mitte zu entweichen.

D Nacht bes Granens, welcher Munb
Spricht beine Schrecken aus, die Tobesnoth der Meinen!
Wer macht die Opfer, die du würgtest, kund!
Wo nehm' ich Thranen her, sie zu beweinen!
Sie fällt, die hohe Stadt, seit granem Alterthum
Gewohnt zu herrschen und zu siegen.
Auf Straßen, Schwellen, selbst im heiligthum
Der Götter sieht man Tobtenkörper liegen.

Doch glaube nicht, bag nur trojanifc Blut Der Nachte fcredlichfte getrunten. "Auch meines Bolts erstorb'ner Muth Glimmt auf in manchem helbenfunten,"

Und dann fliest auch bes Siegers Blut. Der Angst, der Qual, des Jammers Stimmen spalten Des Hörers Ohr, wo nur das Auge ruht, Des Lodes schrecklich wechselnde Gestalten!

Von Feinden warf zuerst mit einer großen Schaar Androgeos sich und entgegen.
Sein Irrthum stellt in und der Freunde Heer ihm dar.
Auf Brüder, eilt! ruft er. Woher so spat, ihr Trägen?
Die andern tragen schon das ganze Vergam fort;
Ihr habt erst jest den Schiffen euch entrissen?
Aanm endigt er, so sagt ihm ein verdachtig Wort,
Daß Feindeshausen ihn umschließen.

Sein Fuß erstarrt, und auf den Lippen stirbt die Stimme. So zittert, wer, in Dornen tief verstedt, Die Natter unverhofft mit rauhem Fußeritt wedt; Ihr blauer Hals schwillt an, mit gist'gem Grimme. Anirscht sie empor, und bleich flieht er zurud. So wendet bep geschärftem Blid Androgeos erschroden um. Wir dringen In seine dichte Schaar, es mischen sich die Klingen.

In Troja fremd und halb von Furcht entseelt, erliegen Sie unserm Arm. Den Anfang front das Glud.
Auf, Freunde, ruft, erhift von diesen ersten Siegen,
Chorobus, voll von Muth. Es zeigt uns das Geschick
In diesem Zufall selbst den Weg zum Leben.
Bertauscht den Schild! Den griech schen solm auf's Haupt!
List oder Kraft — was ware Feinden nicht erlaubt?
Die Todten werden Wassen geben.

Er fpricht's, und schleunig weht auf seinem haupt Des fremden helmes Busch, Androgeos geraubt. Er eilt des Schildes Zierde zu vertauschen, Und läßt ein griechisch Schwert von seinen hüften rauschen. Ihm folgt die ganze Jugend, und umhängt Sich schnell die frisch gemachte Beute.

So sturzen wir, mit Danaern vermengt, Doch ohne unsern Gott! zum Streite.

Begünstigt von der blinden nacht, Gelingt uns manche heiße Schlacht, Und mancher Grieche fällt von unsern Streichen. Schon fliehn sie schaarenweis, dem drohenden Geschick Am sichern Bord der Schisse zu entweichen; Bis in des Rosses Bauch schencht sie die Furcht zurück. Ach, Niemand schmeichle sich, im Duntel großer Chaten, Der Gotter Gnade zu entrathen!

Bas zeigt sich und! Selbst an Tritoniens Altar Erfühnt man sich, Rassandra zu ergreisen;
Bir sehn mit aufgelöstem Haar
Die Tochter Priams aus dem Tempel schleifen,
Zum tauben himmel fieht ihr glühend Angesicht,
Denn, ach! die Fessel klemmt der Jungfrau zarte Hände.
Chorobus Bahnsinn trägt es nicht,
Er such im Schlachtgewühl ein helbenende.

Ihm fturgt in dichtgeschloff'nen Gliebern Die gange Schaar ber Freunde nach; Doch ach! von unsern eig'nen Brudern Kommt bier vom bochften Tempelbach

Ein mordrifch Pfeilgewoll auf uns herabgeflogen. Des Federbufches frembe Bier, Der Schilde Beichen, welche wit Bermechfelt, hatte fie betrogen.

Die Priesterinn uns abzuringen (Berrathen hat uns längst der Sterbenden Geschres) Umstürmt uns der Dolopen Schaar. Es dringen Mit Ajax die Atriden selbst herbep. So wenn im Sturme sich die Winde heulend schlagen, Der milde Sud, des Nordes rauhe Macht, Der muth'ge Ost, auf Titans raschem Wagen, Es rauscht des Meeres Grund, des Waldes Eiche fracht.

Jeht sehn wir noch zu ganzen heeren, Die uns'rer Waffen glücklicher Betrug Bor Kurzem noch im finstern Dunkel schlug, Bon ihrer Flucht zurückefehren. Ihr schneller Blick erkennt in dunkler Schlacht Des helmes Lift, der Schilde falsche Beichen. Zeht muß der Augen Wahn dem Klang der Stimmen weichen, Best siegt des Feindes Uebermacht.

Es fallt guerft, von Penelus burchftochen, Chorobus an Tritoniens Altar. Es fallt, der das Gefen der Tugend nie gebrochen, Nipheus, der Redlichfte, den Jlium gebahr. Die Götter richteten nicht fo! Bon Freundesstreichen Liegt Hypias, liegt Dymas hingestreckt; Und kann der Priesterschmuck, der bich, o Panthus, deck, Kann selbst dein schuldlos Gerg die Himmlischen erweichen? Bezeugt mir's, Erojas heil'ge Trummer, Du Flammengrab, bas meine Stadt verschlang, Daß ich an jenem Schreckenstage nimmer Mich feig entzogen bes Gefechtes Drang, Und war's mein Loos, an jenem Tag zu enden, Daß ich's verdient mit meinen Würgerhanden! Jeht wich ich der Gewalt, mir folgt vor Alter laß Ihhpt und schwer von Wunden Pelias.

Bu Priams Burg ruft uns der Stimmen lautster Hall; Als raste nirgends sonftider Streitenden Gedränge, Richt durch ganz Jium der Waffen wilder Schall, Erblick' ich hier ein fürchterlich Gemenge, Des Andrangs Ungestum, ergrimmten Widerstand. Den Feind seh' ich die hohen Dacher stürmen, Und mit der Schilde dichtgeschloss nem Band Sich furchtbar vor den Eingang thurmen.

Ich sehe Leitern'an die Mauern legen, Entschlossen klimmt der trop'ge Sieger nach, Die Linke halt den Schild der Pfeile Sturm entgegen, Fest klammert sich die Rechte an das Dach. Beschäftigt ist mein Bolk, die Thürme abzutragen, Und mit den Trümmern wird der Stürmende bedroht, Die lette Zustucht ihrer Noth, Wenn Alles, Alles fehlgeschlagen!

Serabgestürzt feh' ich die übergold'ten Zinnen, Denkmaler alter königlicher Pracht. Mit bloßem Schwert wird jeder Weg nach Innen Bon einer dichten Schaar Dardanier bewacht. Ein frischer Muth lebt auf in unsern Seelen, Det schwerbedrangten Burg des Konigs benzustehn, Mit Starte Starte zu vermablen, Und der Besiegten Muth mitstreitend zu erhöhn.

Noch führten zum Pallast, ber Menge unbefannt, Geheime abgeleg'ne Thuren, Durch deren nie entdettes Band Die Zimmer in einander sich verlieren. Oft hatte, frep von des Gefolges Zwang, Andromache in Trojas schönen Tagen Auf diesem unbemerkten Gang Zum frohen Ahn den Enkel hingetragen.

Mich bracht' et jest zum bochken Dach hinauf, Bon wo die Teuktier mit segenleeren Handen Berlor'ne Pfeile niedersenden. Jum jahen Thurm verfolg' ich meinen Lauf, Der über's Dach smpor zum Sternenhimmel schreitet; Sanz Ilium liegt vor mir ausgebreitet, Der feindlichen Gezelte ganzes Heer, Das ganze schiffbebeckte Meer,

Bon Tod umringt, zerneifen wir voll Muth Der Decke schan gewich'ne Fugen, Und schleudern sie auf der Achiver Flut Mit sammt den Pfeilern, die sie trugen. Herunter kurzen sie mit donnerndem Gettach, Und weh den Sturmenben, die sich dakunter stellten! Doch frische Krieger deingen nach, wie sich dakunter stellten! Der Streit brennt sort, mud alle Wassen getien. Als wollt' er jeden Feind zermalmen Pflanzt Porrhus fich im Glanz der Ruftung vor das Thot; Der Schlange gleich, genährt von bofen Halmen, Die giftgeschwollen schlief im eisbedeckten Moor, Und neuverjungt jest von sich streift die Schale, Den glatten Leib im Reif zusammenringt, Sich mit erhab'ner Brust ausbaumt zum Sonnenstrale, Und dreier Zungen Blis im Munde schwingt.

Dicht an ihm steht der hohe Verlphas,
Nächst dem Automedon, Achillens Wagenwender,
Es drängt sich Styros Jugend an den Paß,...
Und nach dem Giebel stiegen Fenerbränder.
Vom Angel haut er selbst das erzbeschlag'ne Thor,
Und alle Bänder stürzt des Beiles Schwung zu Grunde,
Leicht wird das holz durchbohrt, das seinen Schirm verlor,
Und weitgeöffnet klasst des Thores Wunde,

Des innern Hanses weiter Hof, die Schaar.
Der Arojer, die den Eingang hüten,
Der alten Könige geheimste Sele bieten
Dem überraschten Blick sich dar,
Und aus den innersten Semächern bringet
Der Manner Schrep, der Weiber jammernd Ach,
Die ganze Wolbung hallt das Klaggeheule nach,
Das in den Wolsen wiederklinget.

Man fieht ber Mutter Seer bie weite Burg burchichmeifen, Bum letten Lebewohl bie Saulen noch umgreifen, Und tuffen ben empfindungslofen Stein. Sang mit bes Betere Aron bricht Apribus fcon berein. Ihn halt tein Schof, die Thure liegt in Trummern Bom Wibber eingeraunt, Gewalt macht Bahn, Tob ift der erfte Grus, fo fluten fie heran, Bon Baffen raufcht's in allen Zimmern.

So wuthet nicht ber hochgeschwoll'ne Bach, Der schäumend seinen Damm durchbrach, Der Felsen Kerkerwand mit wildem Grimm durchhauen. Er sturzt in's Feld mit trüber Wogen Kraft, Der herben Schaar auf ben erträuften Auen Wird mit ben hurden fortgerafft. Ich selbst sah, Mord im Blid, den Achilleiben Am Eingang fehn, und bep ihm die Atreiden.

Ich fah auch Helnba, fah ihre hundert Tochter,
Sah Priam selbst an den Altar gestreckt,
Den Bater blüchender: Geschlechter,
Noch mit dem Blut der Opfer frisch besteckt.
Es tritt der Feind die Saat von funszig Chen,
Der Enkel schone Hoffnung in den Stund,
Die goldne Saule stürzt, behangen mit Arophäen,
Und was dem Brund entging, das wird des Bürgers Raub.

Mitleidig, Fürftinn, wirst du fragen, Wie König Priam seine Tage schloß?
So wisse denn: Laum hort er Trojens Stunde schlagen, Und sah den Feind, der durch die Pforten sich ergoß, So eilt' er, sich den Panzer anzuschnauen, Der die entwöhnten Glieder niederzog, Umbängt das Schwert, das längst der Scheide nicht entsick, Und stürzt zur Schlacht, als Fürst zu fallen.

Es stieg in des Pallastes mittler'm Raume.
Ein hoher Altar in des Aethers Plan, Angele der Ihn fachelte von einem alten Loxberbaume.
Die nachbarliche Kühlung an.
Gleich scheuen Tauben, die das donnerschwüle Wetter Busammentrieb, lag dorten Hefaba Busammentrieb, lag dorten Hefaba But allen Tochtern kniend da,

Jest fah sie ben Semahl, bereit zur Segenwehr,
Im jugendlichen Schmud ber Waffen sich bewegen.
Unglücklicher, wohin? ruft sie ihm bang' entgegen,
Was für ein Bahnsinn reichte dir dam Sprag?
Und ware selbst mein hettor noch zugegen,
Jest helsen Schwert und Lanzen uns, nicht mehr.
hieher tritt! Dieses heisigthum schat Alle,
Wo nicht, vermählt uns doch im Falle!

Sie sprach's, und zeg ihn zu sich bin, und ließ Im Priesterstuhl den Greis sich miedersetzen,
Da tam, von Porrtins morderischem: Spieß:
Durchbohrt, sein Sohn Polyt, bluttriefend; voll Entsetzen,
Der Feinde Hausen durch, den weiten Bogengang
Dabergerannt. Sein Blick sucht in der öden Leere
Der weiten Zimmer Schut; den schon gewissen Fang
Wetfolgt Reoptolem mit mordbegier'gem Speece.

Soon hafct ibu fein furchtbarer Arm, Und über ihm fieht fcon den Stahl ber Bater foweben; Noch flieht er bis zu Priams. Fuß, und warm Entquillt in Strömen Bluts dag junge Leben. Richt langer ichweigt bas Baterherg; Obgleich verurtheilt von des Morders Grimme, Erhebt er fürchterlich des Zornes Donnerstimme, Und heult in diese Worte seinen Schwerg;

Für diese Frevelthat, für diesen bittern Hohn,
Für dies verstuchenswürdige Erfühnen,
Wenn noch Gerechtigseit wohnt auf der Götter Thron,
Erwarte dich, wie solche Thaten ihn verdienen,
Dich, Ungeheu'r, ein grausenvoller Lohn!
Dich, dich, der mit verruchtem Bubenstüde,
Wit dem erwürgten lieben Cohn
Gefoltert hat die väteslichen Blick!

So wahrlich hielt's mitzseinem Feinde nicht Achill, ben du jum Bater dir gelogen; Es ehrte mit errothendem Gesicht Der Held mein Alter und der Liebe Pflicht, Als ich zu ihm, ein Flehender, gezogen. Er weigerte mir Heltors Leichnam nicht, Des Todten Fever wurdig zu begehen, Und ließ mich Troja wiedersehen.

1115

Mit diesen Worten schlendert er den Schaft, Der ohne Klang der schwachen Hand enteilet, Und ausgesangen von des Gegners Kraft, Des Schildes Spihe kaum zertheilet. Geh denn, erwiedert Porrhus ihm voll Hahn, :: Sag' dem Achill, wie sehr ihn meine Chaten schaden! Berklage dort den tiefgesunk'nen Sohn! Best aber stirb von meinen Handen!

into it similar

Er reißt den Zitternden, dies fagend, zum Altare, Der noch vom Blut des Kindes raucht, Faßt mit der linken hand die filbergrauen haare, Indeß die Rechte tief sich in den Busen taucht. So endigt Priamus. Sein Aug' sah Troja brennen, Die über Asien den Scepter ausgestreckt, Jest ein gigant'scher Rumpf, am Meeresstrand entdeckt, Es sehlt das hanpt und Niemand kann ihn nennen.

Jest wird jum erstenmal von Furcht mein herz erfult. Des alten Königs letres Blaffen Bect mir des eig'nen theuren Barers Bild, Beigt mir mein haus im Schutt, Gemablinn, Kind verlaffen; Ich spahe ringsum, wer mir folgen kann.
Ach, matt vom Streit sind Alle langst verschwunden, hier hatten sie vom Thurm den kahnen Sprung gethan, Dort in den Flammen ihren Lod gefunden.

So war ich benn ber einzig Uebrige von allen, Als meinem Blick, ber durch die Gegend fleugt, Des Brandes heller Schein in Besta's Tempelhallen Die Tochter Tyndars sprachlos sibend zelgt. Der Griechen Furie, der Phrygier Verderben, Bang, durch des Gatten strenges Strafgericht, Bang, durch der Teufrier gerechte Wuth zu sterben, Barg sie im Heiligthum ihr bleiches Angesicht.

Mein Born entbrennt. Es reift mich hin, fie zu durchbohren, Bu rachen mein zerftortes Batertand. Was? Eroja feste fie in Brund, Und zoge prangend ein in Lacedamons Thoren, Die Tenfrer hinter sich in stlavischem Gewand? Sie sabe Gatten, Kinder, Eltern, Waterland? Sie durfte mit das Siegesfest begeben? Nein! das wird nimmermehr geschehen!

Mag's sepn, daß des gestraften Beibes Blut
Des Mannes Schwert entehrt, den leichten Sieger schändet,
Genug, ich sättige der Rache heiße Glut.
Der Frevel wird gestraft, gerächt der Freunde Blut,
Und eine Schuldige dem Orkus zugesendet.
So sprach aus mir des eitlen Grimmes Buth,
Alls plöhlich, schön, wie sie sich nimmer mir gezeiget,
Der Mutter Glanzgestalt sich zu mir neiger.

Ganz Göttinn, ganz umfloffen von dem Lichte, a Worin fie: fieht vor Jovis Angesichte, Durchschimmerte ihr Glanz die Dunkelheit: Bon welcher Wuth, mein Sohn, von welcher Wunde Entbrennt dein Herz? ertont's von ihrem Rosenmunde, Indem ihr Arm zu stehen wir geheut. Wohin mit diesen wuthenden Gedarden? Was sollaus beiner Mutter werden?

Du willst nicht lieber sehn, ob dein Affan noch lebt, Wo du des Baters graues Saupt verlassen, In welchen Nothen jett dein Weib Kreusa schwebt, Die der Achaier Schwarme rings umfassen, Längst, ohne mich, ein Raub des Feuers oder Schwerts? Nicht die spartan'sche Helena laß busen, Nicht Paris llage an ! Da! gurne himmelwärts! Die Götter sind's, die: Krojas Fall beschlesen!

Blid' auf! Der Revel fen zerstreut, Der noch mit Finsternis bein sterblich Ang' umhüßet, Doch werde streng' von dir erfüllet, Was beine Mutter dir gebent. Du siehst, wie Qualm und Nauch in schwarzen Fluten steiget, Siehst Schutt auf Schutt und Stein auf Stein gehäuft. Das ist Neptun, der Trojas Beste schleift, Und mit dem Drepzack ihre Mauern benget.

Am Stderthor siehst du Saturnia, Die Unbarmherzige, in rauhem Eisen blinken, Siehst von den Schissen sie stets nene Feinde winken, Auf Pergams Thurm siehst du Tritonia, In ihrer Hand der Gorgo Schreckniß, bliben, Du siehst — o siehe, siehe, theurer Sohn! Des Hinnnels König selbst auf Idas dusterm Thron Den Feinden Kräfte leih'n, die himmtischen erhiben.

Sib auf die eitle Gegenwehr! D faume nicht, noch zeitig zu entrinnen, Noch unverlett wirst du dein Haus gewinnen, Ich bin mit dir. — Sie sprach's, und Nacht war um mich her, Und mir erschienen, mit des Grimmes Falten, Der hohen Sötter feindliche Gestalten; Berwüstung, Einstürz, Grausen um und um, In Asche sant vor mir ganz Ilium.

So, wenn ber Pfinger Schaar, auf hoher Bergesheibe, Der Aerte morderische Schneibe Auf den bejährten Samm der wilden Esche zück, Sie murrt erzünnt berab, die schwande Krone nickt, Erschüttert rauscht der dichtbelaubte Bipfel; Bis von der Bunden Macht besiegt, Sie achzend sich herunter wiegt, Und sich zermalmend malzt von des Gebirges Gipfel.

Jeht eil' ich fort. Durch Flammen, Schwert und Leichen Führt unbeschädigt mich ein Gott, es weichen Die Langen vor mir aus, das Feuer macht mir Bahn. Schon hab' ich mich zur Wohnung durchgeschlagen, Mit dem verehrten Vater fang' ich an, Ihn will ich rettend erst auf das Gebirge tragen; Umsonst bestürmt ihn seines Sohnes Flehn, Mit Troja will er untergehn.

Ihr Andern, ruft er ans, in deren festen Bruften Der Jugend uppige Gesundheit glubt,
Spart euch für best Teage — Flieht!
War's mir von Zevs bestimmt, des Lebens Rest zu fristen,
So war er Gott genug, den Flammen selbst zum Hohn,
Ein Haus mir zu verleih'n. Genug, daß Einmal schon
Dies graue Haupt den Fall Dardaniens betrauert,
Genug, daß es ihn Einmal überdauert!

So will ich es. Jest, Kinder, nehmt Den letten Abschied von Anchisen!
Den Weg zum Tode find' ich selbst, es schimt
Der Feind sich nicht, mein Blut mitleibig zu vergießen.
Er zieht mich aus. Gleichviel, begraben ober nicht!
Die Götter hassen mich. Wozu noch langer tragen
Des siechen Lebens lastendes Gewicht,
An Thaten leer, seitdem mich Jovis Blis geschlagen!

Er fprach's und unbeweglich blieb er stehn,
Ihn beugt nicht unser heißes Dringen,
Nicht seines Entels, nicht Areusens Handeringen,
Nicht unfrer Thranen Bund, die strömend zu ihm fiehn,
Durch solchen Eros doch nicht den Tod herbeizurusen,
Nicht uns, uns Alle, mit in seinen Fall zu ziehn;
Er bleibt auf seinem Nein, und weicht nicht von den Stufen,
Aus's neu muß ich dem Tod entgegen sliehu.

Denn, Gotter, welche Wahl ward mir gegeben!
Dich, Bater, ließ ich fliehend hinter mir?
Solch rusames Begehren kam von dir?
It's Julis Schluß, soll nichts die Heimat überleben?
Beharrest du darauf, daß uns derselbe Tod
Bereinige, wohlan, der Wunsch ist zu erhören.
Schon naht, von Priams Blut und seines Sohnes roth,
Neoptolem, bereit, der Opfer Zahl zu mehren.

Und darum führtest du durch Schwert und Feuer, Erhab'ne Mutter, beinen Sohn? 3ch soll den Feind Auch hier noch wüthen sehn, soll Alles, was mir theuer Und heilig ist, in Einem Fall vereint, An seinem Speere sich verbluten sehen? D Waffen, Waffen her! Der lette Tag bricht an; Last uns auf's neu' dem Feinde stehen! Nicht ungerochen stirbt, wer mannlich sechten kann!

Sogleich gart' ich das Schwert mir um den Leib, Und in des Schildes Griff muß sich die Linke fügen. So geht's zum Thor. Ach, hier seh' ich mein thenres Weib, Den Kleinen zu mir neigend, vor mir liegen. Bum Tod gehft dn, ruft sie, so nimm auch uns mit fort! Doch hoffst du Rettung noch von beinen Helbenarmen, So bleib, und schüze diesen Ort! Was wird aus und? Wer wird ber Deinen sich erbarmen?

So ruft fie heulend und erfüllt Das ganze haus mit ihren Schmerzen, Alls unverhofft, ba wir den kleinen Julus herzen, Dem überraschten Blick ein Bunder sich enthült. Sieh! Bon des Knaben Scheitel quillt helleuchtend eine Feuerstode; Sie wächt, indem sie niederfällt, und mild Durchkräuselt sie die unversehrte Loce.

Schnell schütteln wir sie weg, und eilen, für Astan Besorgt, die beil'ge Glut mit Wasser zu erstiden; Anchises aber streckt die Hande himmelan, Und dankt hinauf mit Freudehellen Bliden: Jest endlich, großer Zeve! sind wir erhört! O blid, werm andere Bitten dich bewegen, Mit Huld auf uns herab, und sind wir's werth, Berleih uns Schut, bekräft'ge diesen Seegen!

Er fpricht es, und zur Linken fracht Ein lauter Donnerschlag. In schönem Strahlenbogen Kommt durch die weit erhellte Nacht Ein funkelndes Gestirn geflogen; In unserm Zenith stieg es auf und zog Die Silberfurche hin nach Idas Triften, Den Beg uns zeigend, den es flog; Die ganze Gegend raucht von Schweselduften. Bon biefer Zeichen Macht besiegt, Rafft sich Anchises auf, und betet zu bem Sterne. Fort, ruft er, fort, die Zeit ist fostbar, sliegt, Führt mich von dannen, sen's auch noch so ferne! Euch, Götter, die dies Zeichen uns gesandt, Bertrau' ich dieses Kind, vertrau' ich diese Beiden; In eurer Obhut steht das Baterland, Zeht komm, mein Sohn, ich folge dir mit Freuden.

Und lauter, immer lauter hort man schon Des Brandes nahe Feuerstammen frachen. Auf, Bater, ruf ich, auf! Ich trage dich, den Schwachen; Leicht drückt des Baters theure Last den Sohn. Was nun auch kommen mag, wir theilen Tod und Leben, Die Hand will ich dem Kleinen geben, In ein'ger Ferne folgt Kreusa still. Ihr Knechte, merkt, was ich verkunden will.

Gleich vor der Stadt steht ihr an einem Felsenhange, Den ein verlaff'ner Ceres: Tempel schmuckt, Daneben ein Eppressenbaum, seit lange Mit Andacht von den Batern angeblickt. Dort treffen wir uns, in verschied'nen Schaaren! Du, Bater, wirst die heiligthumer wahren! Wie durfte sie, noch nicht geneht von frischer Flut, Berühren diese hand von Blut!

Sogleich ward ein Gewand den Schultern umgehangen, Bom Ruden wallt noch eine Lowenhaut; Ich neige mich, die Last des Baters zu empfangen, Der Rechten wird mein Julus aupertraut, Der neben mir mit fürzern Schritten eilet, Und hinter unserm Ruden weilet, Bu hintergehn ben laurenden Berdacht, Kreusens Schritt — So flieh'n wir durch bie Nacht.

Wie oft auch sonft im wilbesten Gemenge Der Schlacht mein Busen unerschüttert blieb, Wie wenig mir der Feinde furchtbarftes Gedränge Die Rothe von den Wangen trieb, Jest machte jeder Laut mich beben, Mir schauerte vor jedes Luftchens Jug, Besorgt für des Begleiters Leben, Bang' für die Burde, die ich trug.

Schon fehn wir und in raschen Schritten Unfern dem Thore, frep von feindlicher Gewalt, Als ein Gerdusch von Menschentritten In die erschrocknen Ohren schallt, Und nahe hinter und im Dunkeln Sah meines Vaters Schrecken Schilde funkeln, Und blank geschliff'ne helme glub'n, Sie sind's, ruft er, o laß und eilends fliehn!

Noch heute weiß ich nicht, welch feindliches Geschick Den Muth mir nahm, die Sinne mir verwirrte In diesem unglücksvollen Augenblick. In unwegsame Gegenden verirrte Mein Fuß. Ach hielt ein Gott Kreusen mir zurück? Werlor sie sich auf unbekannten Pfaden? Blieb sie ermattet stehn? Ich hab' es nie errathen; Verschwunden war sie ewig meinem Blick!

Ţ

Und erst, als am bezeichneten Altar Bersammelt waren alle Seelen, Ward ich den schrecklichen Berlust gewahr, Sah ich von allen sie allein uns sehlen. Wen im Olymp schalt nicht mein blutend Herz, Wen klagt' mein Grimm nicht an auf Tellus weitem Runde! Was war mir gegen diesen Schmerz Des Reiched Fall und Trojas lette Stunde!

In der Geschrten treuer Hand
Berlass ich Julus und Anchisen
Und unster Götter heil'ges Pfand;
Im Thal wird ihnen Zustucht angewiesen.
Ich selber wende mit dem blanken Stahl
Zun Stadt zurud. Galt's auch, ganz Troja zu durchspähen,
Mein Schluß steht fest, der Schrecken ganze Zahl
Und jegliche Gesahr von Neuem zu bestehen.

Erst eil' ich nach bem Thor, bas Rettung uns gewährt, Und meiner Eritte Spur muß mir ben Rudweg zeigen, Mir graut ben jedem Schritt, es schreckt mich selbst bas Schwei-Bielleicht baß sie zur Wohnung umgekehrt; gen. Drum eil' ich hin, was dort mich auch bedrobe. Hier herrscht bereits der Feind, vom Wind gegeißelt wehn Die Flammen schon bis an des Giebels Hoh'n, Zum himmel schlägt die fürchterliche Lohe.

Des Königs Burg wird jest auf's Neu von mir besucht. hier huten Phonix und Ulpf, von allen Achaiern auserwählt, in den geräum'gen hallen, Wo Junos Freiheit ift, des blut'gen Raubes Frucht. hier feb' ich unter Trojas reichen Schaben, Dem Feuer abgejagt, ber Tempel golb'ne Bier. In langen Reih'n gelagert feb' ich hier Der Mutter bleiches heer, bie Kinder voll Entseben.

Ruhn ließ ich durch die tobtenstille Racht, Berlor'ne Muh! der Stimme Klang erschallen, Ließ durch gang Nium den theuren Namen hallen, In eitlem Suchen hab' ich Stunden hingebracht, Als ein Gesicht, der abnilich, die ich misse, Nur größer von Gestalt, als sie im Leben war, Daher tritt durch die Finsternisse, Mir graust's, der Athem stockt, zu Berge steigt mein Haar.

Warum, ruft es mich an, mit Suchen bich ermiden? Bogu, geliebtester Gemahl, Des langen Foricens undansbare Qual? Rreusens Schickal hat ein Gott entschieden. Nie, hie wirst du auf beinem irren Pfad. Bon beiner Gattinn bich begleitet sehen. Dagegen seht sich Jovis Rath, Der droben herrscht in des Olympus Soben.

Ein Flüchtling wirst bu lang ben Wogen bich vertrauen, Bis dein geduld'ger Muth hesperien erringt,
Durch bessen segenvolle Anen
Der lyd'sche Liberstrom die stillen Fluten schlingt.
Dir winkt an seinen lachenden Gestaden
Ein Thron und einer Konigstochter hand.
Drum bore auf, in Thranen dich zu baden
Um das zerrissen Liebesband.

3ch werbe nicht ber Griechen Stabte steigen, Richt jubeln sehn der Stolzen Baterland, Richt vor den Griechinnen die Stlavenknies beugen, Ich, Dardans Enkelinn, der Benus anverwandt! Es hält bep Priams umgestürztem Throne Der Götter hohe Mutter mich zuruck. Leb' wohl! Dich grußt mein letter Blick! Leb' wohl und liebe mich in unserm theuren Sohne!

Auf meiner Junge schwebt noch manches Wort, Noch manchen Laut will ich von ihren Lippen saugen, In dunne Luste war sie fort, Ihr folgen weinend meine Augen; Dreimal will ich in ihre Arme fliehn, Dreimal entschüpft das Bild dem feurigen Berühren, Gleich leichten Nebeln, die am Hügel ziehn, Ein Traum, den Titans Pferde rasch entsabren.

Schnell wend' ich jest, (der Lag fing an ju grauen) Bu ben Gefährten um. Berwundert fand ich hier Ein neues großes heer von Jünglingen und Frauen, Des Elend's Kinder! gleichgefinnt mit mir, Auf frembem Strand sich anzubauen. Entschloffen strömten sie mit hab' und Gut herbep, Bereit, durch welche Fluten es auch sep, Sich meiner Führung zu vertrauen.

Der Stern bes Morgens stieg empor Auf Ibas hoher Bolfenspipe, Und leuchtete ber Sonne Wagen vor. Gesperrt hielt ber Achaier jedes Thor, lind nirgends hoffnung mehr, die väterlichen Sine Bu retten von der Feinde Flut. Ich weiche dem Geschick. Die Schultern bengen Sich unter meines Baters Last; mit Muth Raff ich mich auf, den Ida zu besteigen.

## Dibe.

Freie Ueberfegung bes vierten Buchs ber Meneibe.

T.

Doch lange schon im stillen Busen nahrt Die Königinn die schwere Liebeswunde, Ergriffen tief hat sie des Mannes Werth, Des Boltes Glanz und seines Ruhmes Kunde; An seinen Bliden hängt sie, seinem Munde, Und leise schleichend an dem Herzen zehrt Ein stilles Fener; es entstoh der Friede, Der gold'ne Schlaf von ihrem Augenliede.

2:

Kaum zog Aurorens hand die feuchte Schattenhulle Bom Horizont hinweg, als ihres Busens Fulle In's gleichgestimmte Herz der Schwester überwallt. Ach, welche Zweifel sind's, die schlassos mich durchbohren! Geliebte, welcher Gast zog ein zu unsern Thoren! Wie ebel! Welche mannliche Gestalt! Wie groß sein Muth! Sein Arm wie tapfer im Gesechte! Gewiß, er stammt von göttlichem Geschlechte. Durch welche Prafung ließ das Schickat ihn nicht gehn! Gemeine Seelen wird das feige herz verklagen, Du hörtest, welche Schlachten er geschlagen! Ja, könnte Liebe je in dieser Brust erstehn, Seit mein Sichaus in das Grab gestiegen, Und ware mein Entschluß, mein Abscheu zu besiegen An homens Banden — Soll ich dir's gestehn? Der Einz'ge könnte schwach mich sehn.

4

Ja, Anna, ohne Ruchalt foll vor dir Das herz der Schwester sich erschließen!
Seitdem ein Brudermord Sichdus mir,
Der meine erste Liebe war, entrissen,
Seit meiner Flucht war dies der erste Mann,
Der meinem herzen Reigung abgewann,
Der erste, sag' ich dir, der mich zum Wanken brachte;
Reu ist die Glut erwacht, die einst mich selig machte.

5;

Doch eher schlinge Tellus mich hinab,
Mich schleud're Jovis Blit hinunter zu ben Schatten,
Bu des Avernus bleichen Schatten,
Hinunter in das ewig finstre Grab,
Ch' daß ich deine heiligen Gesete,
Schamhaftigfeit, und meinen Eid verlete!
Cr'nahm mein Herz dahin, ihm war's zuerst geweiht;
Gein bleibt's in alle Ewigfeit.

Sie fpricht's, und ihren Schof bethauen milbe Jahren. D! über alles mir Geliebte! gibt Die Schwester ihr zurud. Allein und ungeliebt Billft du verblahn, den Kummer ewig nahren? Die Bonne, die and holden Kindern lacht, Der Wenns suße Freuden dir versagen? Nach solchen Opfern, meinst du, fragen Die Todten in des Abgrunds Nacht?

7.

Und fep's! Sat benn ber vielen Frever Einet Dein kummerkrankes herz zur Liebe je geneigt? Bon allen kriegerischen Fürsten kelner, Die Afrika in seinem Schoß gezeugt. Selbst ber, vor bem die Libver erbeben; Den Eprus längst gehaßt, selbst Jarbas konnt' es nicht; Und einer Neigung willst du widerstreben, Kur die dein herz so mächtig spricht?

8.

Bergaßest du, wo du dich eingewohnet, Daß ohne Zaum hier der Numider jagt, Der unbezwung'ne Setuler hier thronet, Die Sprte dort die Landung dir versagt, hier unwirthbare Busten dich umgrausen, Dort der Barzder wilbe Boller hausen, Der Bruder selbst, deß habsucht du entstohn, Und Lyrus Waffen dich von Often her bedrohn? 9.

Slaub' mir, die Sotter, die dich lieben, Lucina felber war's, die an Karthagos Strand Die Schiffe dieser Fremdlinge getrieben. Welch eine Stadt seh' ich durch dieses Cheband, Welch einen Thron, o Schwester, sich erheben! Zu welchen strahlenvollen Hoh'n Wird der Karthager Name schweben, Wenn solche Helben uns zur Seite stehn!

TO.

Berschne du nur erst der Sötter Jorngericht Durch frischer Opfer Blut. Die Fremdlinge zu halten, Laß königlich des Sastrechts Külle walten, An Gründen, sie zu sesseln, sehlt es nicht. Sehr die zerbrochnen Schisse! Sehr wie Nebel ranchen, Die See noch stürmt, Orion Regen zieht! So wußte die zur Glut den Funken auszuhauchen, Die Hossung naht und das Erröthen slieht.

II.

Jest fragt fie bas Gefchic an blutigen Altaren. Dir Phobus, ber bas Kanftige enthullt, Dir, stabtegranbenbe Demeter, quilt 3mepjahr'ger Rinder Blut, bir, Bromius, zu Chren, Bor allen Juno bir, ber Chen Schüperinn. Bor dem Altar sieht man bie schönfte aller Frauen, Den Becher in ber Hand, Karthago's Königinn, Des weissen Kindes Haupt mit heil'ger Flut bethauen. Bald geht sie vor ber Sotter Angesicht An den noch bampfenden Altaren auf und nieder, Beschenkt die schon Beschenkten wieder, Und forscht, was rauchend noch das Eingeweide spricht. Bethörtes Sehervolk! Besreven Gebet und Opfer wol das schwerbesang'ne Herz? Am innern Mart zehrt der verhehlte Schmerz Und spottet eurer Erdumerepen.

13.

Der Flammen unheilbare Pein Treibt sie, Karthagos Stadt im Wahnsinn zu durcheilen. So slieht die Hindinn, die in Kretas Hain Mit zwedlos abgeschoß'nen Pfeilen Der ferne Idger tras. In ihrem Fleisch das Rohr Des Todes, das der Feind verlor, Bethant sie die Purcheilten Felder Mit ihrem Blut und Diktys sinstre Walder.

14.

Jest führt sie durch Karthago ihren Gast,
Zeigt prahlend ihm der Mauern stolze Last
Und lasst vor seinem Blick die Größe Sidons prangen.
Ein flüchtiges Gespräch wird schüchtern angesangen,
Schnell reißt die Furcht es wieder ab. Kaum bricht
Der Abend ein, so winkt das Mahl; sie sodert
Bon Trojens Fall auf's Neu von ihm Bericht,
Und nährt die Glut, die in dem herzen lodert.

15.

Trennt endlich fie der strenge Auf der Nacht, Und winkt der Sterne sinkend Licht zum Schlummer, So nährt sie einsam ihren Aummer, Und sein verlassens Polster wird bewacht. Abwesend hort sie ihn, verschlingt sie seine Züge, Herzt in Askan des theuern Baters Bild, Ob sie vielleicht die Leidenschaft betrüge, Die glübend ihren Busen füllt.

`16.

Der Ehnrme hochgeführte Lasten Erlahmen bald in ihrem muntern Lauf; Kein Ball, tein Giebel steigt mehr auf, Und tausend fleiß'ge, Sande rasten. Der Jugend muß'ger Arm entwohnt sich von dem Speer, Im Haken tont tein Hammer mehr, Und unvollendet trauert das Geruste, Das prahlend schon die Bolten tußte.

17.

Als Zevs Gemahlinn fie von Liebesstammen breunen, Und selbst des Aufes Stimme tropen sah, Begann sie so zur schönen Eppria: Glorwürdiges — man muß betennen! Habt ihr vollbracht, du und dein wacker Sohn! Mit reichem Raub zieht ihr davon! Ein mahres Heldenwert, ein Beib zu überlisten! Berth, daß zwey Götter sich mit ihrer Allmacht rusten! So scheint es doch, man habe meinen Sigen Und meiner Puner Treu nicht sonderlich getraut? Doch wo das Ziel? Wozu in Kampsen uns erhigen? Laß Friede sepn, und Dido werde Braut! Ou hast's erreicht, sie liebt, sie rast von Liebesssammen. Sep's denn! Sie werde dieses Phrygers Magd, Dir sep der Tyrer Bolt zur Mitgist zugesagt, Wir beide schüßen es zusammen.

19.

Ibalia durchtrang der Rebe list'gen Sinn, Das Reich Hesperiens, den Teukriern entrissen, In Libpens Grenzen einzuschließen, Und schlau erwiedert ihr der Schönheit Königinn: Wer ware Thor genug, mit deiner Macht zu streiten, Und dein Erbieten feindlich zu verschmähn? Nur mußte, was durch und geschehn, Das Glück zum guten Ende leiten.

20.

Bu wenig bin ich felbst mit dem Geschid vertraut; Doch wird es Jupiter gestatten, Daß der Trojaner an den Tyrer bant, Daß beide Stämme sich in Eins zusammen gatten, Bu Einem Bolf vereint durch ew'gen Bund? Du, seine Gattinn, magst dich bittend an ihn wenden, Reig' ihn durch beinen hochberedten Mund, Ich will das Uebrige vollenden.

Darüber laß Saturnien gewähren!
Gibt ihr des himmels Königinn gurud.
Doch, wie dies dringende Geschaft mit Glud
Bu enden sep, laß mich vor Allem dich belehren.
Sobald der erste Worgen tagt
Und Litans Strablen kaum die junge Welt bescheinen, Führt in den nachstgeleg'nen hainen
Die Liebestrunkene den Teukrer auf die Jagd.

## 22,

Benn das Seschwader nun auf flügelichnellen Roffen Dahinschwebt, mit dem Garn das Wildgebeg' umzännt, Send' ich von oben her, vermengt mit schwarzen Schloffen, Ein Ungewitter ab; her ganze himmel scheint Im Wolfenbruch herabgestossen, Durch die zerrissen Kufte kracht, Wein Donner, und Sewitternacht Erenntison dem Fürstenpaar die sliehenden Genossen.

#### 23,

In Einer Grotte wird alsdann die Königinn Mit dem Ersjaner sich zusammen finden; Dort werd' ich gegenwärtig sepn, und, bin Ich deiner nur gewiß, auf ewig sie verbinden. Dort frone Symen ihrer Herzen Bund! — Ihr winkt die Andre zu mit hochzufried'nen Bliden; Ein Lächeln schimmert um der Göttinn Mund, Das ihr's geglückt, die Feindinn zu berücken.

Indes war Cos lenchtendes Gespann Aus blauer Wogen Schoß gestiegen. Beym ersten Gruß der Göttinn sliegen Karthagos Pforten auf, es sluthen Roß und Mann In munterm Schwarm laut lermend durch die Felder, Das weite Garn; den Jagdspieß in der Hand, Kommt der Maßvlier im Flug daher gerannt, Es schnaubt der Doggen Spurkraft burch die Wälder.

25.

Am Eingang des Pallastes harrt
Der Königiun, die noch am Publisch saumet,
Der Puner Fürstenschaar, und an den Stufen scharrt,
In Gold und Purpur prächtig aufgezäumet,
Das stolze Roß der edeln Idgerinn,
Und knirscht voll Ungedult in die Veschäumten Jügel.
Auf thun sich endlich des Pallastes Flügel;
Umringt von Bolk, erscheint Karthugds Königiun.

26.

Ein tyrisch Oberkleib, geschmudt' Mit buntem Saum, umfließt die schonen Glieder; Durch ihre Loden ist ein goldnes Netz gestrick, Bom Ruden schwankt der volle Köcher nieder, Bon goldnem Haken wird der Purpur ausgeknüpft. Ihr folgt der Phryger Schaar; mit kind'schem Judel hapst Askan vorans, und Alle zu verdunkeln Sieht man Aeneen selbst im mittlern Keihen funkeln. So wenn Apoll zu Belos heim'schem Herd

Bon seinem Wintersit am Kanthus wiederkehrt —
Da lebt Gesang und Tanz! die festlichen Altare
Umiauchzt der Agathursen bunte Schaar,
Der Kreter, der Orpopen Heere.
Er selbst, den zarten Zweig des Lorders in dem Haar,
Durch dessen sich ein goldnes Band gezogen,
Steigt von des Eputhus Hoh'n, und ihn umrauscht der Bogen.

28.

So majestätisch zog Aeneas jest heran.

Raum hatte man der Berge Hoh'n erstiegen;

Raum aufgescheucht das Wild auf unwegsamer Bahn,

So wersen Gemsen sich und wilde Ziegen

Im Sprung vom steilen Fels, und vom Gebirge sliegen

Durch der Gesilde weiten Plan

Der Hirsche schene Herden, von den Wogen

Des aufgerührten Staubs den Blicken baldientzogen.

29.

Den raschen Renner taumelt ab und auf Astan im tiefen Thal, mit kindischem Vergnügen, Bemüht, in vogelschnellem Lauf Jest diesen, jenen dann wetteifernd zu bestegen. Wie feurig lechzt sein junger Muth, Zu treffen auf des Ebers Wuth, Und einmal doch in diesem schenen Hausen Ausen Auf einen Löwen anzulausen!

30,

Indeffen fracht bed Simmels ganger Plan Bon fürchterlichen Donnerschlägen; Auf schwarzen Flügeln bringt ein henlender Orfan Geborst'ner Bolfen Flut, bes Sagels finstern Regen. Erschrocken flieben auf zerstreuten Wegen Die Punier, die Teutrer mit Asfan, In Aluften sich, in Sohlen einzuschließen, Indem von Bergen schon sich Wetterbäche gießen.

31.

In Einer Felfentluft, Elifa, findest du Mit dem Erojaner Fursten dich zusammen; Dem Brautigam führt Juno selbst dich zu, Und Mntter Tellus winkt. Der Horizont in Flammen Bezeugt den ungluckseligen Liebesbund. Statt Hochzeitsackeln leuchten dir die Blife, Und heulend stimmt der Oreaden Mund Dein Brautlied an auf hoher Felsenspipe.

34.

Der Fürstinn Glad entstoh mit diesem Tag. Richts kann aus ihrem Taumel sie erweden; Richt das verklagende Gerücht vermag Aus ihrer Trunfenheit die Rasende zu schreden. Jest kein Gedanke mehr, in scheuer heimlichkeit Des herzens Glut der Neugier zu entrücken — Der Ehe heil'ger Rame wird entweiht, Die Schuld ber Leidenschaft zu schmücken.

Alsbald macht das Gerücht sich auf, Die große Post durch Libnen zu tragen. Ber kennt sie nicht, die Kräfte schöpft im Lauf, Der Wesen flüchtigstes, die schnellste aller Plagen? Alein zwar vor Jurcht kriecht sie aus des Erfinders Schoß, Ein Bink — und sie ist riesengroß, Berührt den Staub mit ihrer Sole, Mit ihrem Haupt des Himmels Pole.

## 34+

Das ungeheure Kind gebahr einst Tellus Buth,
Bu rächen am Olymp ben Untergang der Brüder,
Die jungste Schwester der Gigantenbrut,
Bebend im Lauf, mit stüchtigem Gesieder.
Groß, scheußlich, fürchterlich! So viel es Febern trägt,
Mit so viel Ohren kann es um sich lauschen,
Durch so viel Angen sieht's, so viele Rachen reckt
Es auf, mit so viel Jungen kann es rauschen.

## 35.

Winkt Hekate die lante Welt zur Auh, So fliegt es brausend zwischen Erd' und Himmel, Lein Schlummer schließt sein Ange zu. Am Tage such's der Städte rauschendes Getümmel, Da pflanzt es horchend sich auf hoher Thürme Thron, Und schreckt die Welt mit seinem Donnerton, So eifrig, Lästerung und Lügen fest zu halten, Als fertig, Wahrheit zu entfalten.

Jest brannt' es schabenfroh, die mannigsachften Sagen, Bahr ober falsch, gleichviel! burch Libpen zu streun. Ein trojischer Aeneas soll gekommen fepn, Der schinen Did o Hand im Raub bavon zu tragen; Berfließen soll in üppigen Gelagen Die lange Winterzeit dem schwelgerischen Paar, Bergessen sie, sein Reich zu schirmen vor Gefahr, Er, neue Kronen zu erjagen.

## 37.

Bu Jarbas nimmt bas Unthier feinen Lauf, Bect in des Königs Bruft die alten Liebesslammen, Und thurmt des Jornes Donnerwolfen auf. Es rühmt sich diefer Fürst, von Ammon abzustammen, Dem die entführte Garamantis ihn gebahr: Des Stifters hohe Abkunft zu bezeugen, Sieht man in seinem Reich unzahl'ge Tempel steigen, Und hundertsach erhebt sich Zevs Altar.

#### 38.

Des Baters hoher Gottheit leuchtet Ein ewig maches Fen'r, von Priestern angesacht; Stets ist des Gottes Herd von Opferblut befeuchtet, Indem das Heiligthum von bunten Kranzen lacht. Hier war's, wo jest, durchdonnert vom Gerüchte Und überwältigt von des Jornes Last, Der Fürst sich niederwarf vor Ammons Angesichte, Und siehend so zum himmel rast:

Das duldest du, tuft er, mit allen beinen Bligen, Allmächt'ger Zovs, den Libpen verehrt? Dem wir auf prächt'gen Polstersißen Beim frohen Wahl der Traube Blut versprihen? So ist's ein Irrlicht nur, was durch die Wolsen sährt?: So ist's ein ierrer Schall, ein nichtiges Geheule, Was unser bedend Ohr dort oben tauschen hort?

## 40.

Ein fluchtig Weib, bedrängt, ein Obdach nur zu finden. Erscheint immeinem Reich. Auf halb geschenktem Straub-Gelingt's ihr endlich, eine Stadt zu grunden; Die User geb' ich ihr zum Ackerland, Schenk' ihr großmuthig alle Fürstenrechte, Errothe nicht, um ihre Hand zu frenn— Umsonst! Ein Flüchtling kommt aus trojischem Geschlechte, Den nimmt sie auf, bes Sklavinn will sie sepn.

#### 41.

Und diefer Beiberheld mit feiner Anabenschaar, herausgeschmucht mit seiner lyd'schen Dube, Unwiderstehlich durch sein falbentriefend haar, Genießt nun seines Raub's in ihrem Fürstensite. Und wir, die mit verschwenderischer hand Das Fleisch der Rinder dir geschlachtet, Gefürchtet über Meer und Land, Wir werden ungestraft verachtet!

43.

Micht, wie man jest ihn ühervascht, verhieß Ihn seine Mutter mir, die Göttinn von Enthere; Nicht, daß er schwelgen sollt' in Aprus Studt, entrif Sie zwenmal ihn der Mprmidonen Speere. Das friegerische Land, der Neiche kunft'ges Grab, Italien sollt' er regieren, Berherrlichen den Stamm, der ihm den Ursprung gab, Und die bezwung'ne Welt in Stavenketten führen.

44-

Rann folder Größe Clanz fein Herz nicht mehr beleben, Will er für eign en Ruhm ben Arm nicht mehr erheben, Warum mißgönnt er seinem Sohn Unväterlich der Admer Thron? Was ist sein Iwed? mas hält in Tyrus ihn vergraben, Wo ein verjährter Haß den Untergang ihm droht? Er segle fort! Er segle, will ich haben, Das ist mein ernstliches Gebot. Er fpricht's, und was der große Vater ihm befohlen, Läßt jener schlennig in Erfüllung gehn.
Erft knupft er an den Juß die goldnen Flügelsohlen, Die reißend mit des Sturmes Wehn
Ihn hoch wegführen über Meer und Land,
Fasst dann den Stab, der einwiegt und erwecket,
Der die Verstorb'nen führt zu Lethes stillem Strand,
Zurückbringt, und das Ang' mit Todesnacht bedecket.

## 46.

Mit diesem Stab gebent er dem Orfan, Durchschwimmt der Wolken Meer und lenkt der Sturme Wagen. Jest langt er ben der Stirn des rauhen Atlas an, Und sieht im Finge schon die schweren Schultern ragen, Die hoch und stell den himmel tragen. In der Gewölfe schwarzem Kissen ruht Sein sichtenstarres haupt, jest von des hagels Wuth Sepeitscht, jest von der Winde Grimm geschlagen.

## 47.

Die Achseln bedt ein ew'ger Schnee. Es ftarrt, Bon tausendjahr'gem Eis umfangen, Des Greisen schauervoller Bart, Und Wetterbache waschen seine Wangen. Hier halt Mertur zuerst die raschen Flügel an, Und ruht in sanstem Fall auf dem beeisten Jaden, Wirft dann von des Gedirges Naden Mit gangem Leib sich in den Decan.

So schwebt in tief gesenktem Bogen Um fischbewohnter Alippen Rand Die Mowe langs dem Meeresstrand, Und nest den niedern Fittig in den Wogen. So kam jest zwischen Meer und Land Durch Libpens gethürmten Sand Vom mütterlichen Ahn Merkurius gestogen, Und brach mit schnellem Flng der Winde Widerstand.

49.

Kaum weilt sein Flugelfuß in Eprus nachsten Sauen, So stellt Aeneas fich ihm dar, bemuht,
Die Mauern zu erneu'n und Thurme zu erbauen.
Ein Schwert, mit Jaspis reich bezogen, glüht
An seinem Surt, bell flammt um seine Lenden
Ein Oberkleid, mit Purpurblut getränkt,
Bon der Geliebten ihm geschenkt,
Und reich mit Sold durchwirkt von ihren eignen Handen.

50.

Schnell tritt ber Gott ihn an. So, ruft er, Weiberkneck! So überrascht man dich! Du baust Karthagos Beste, Du gründest zierliche Pallaste, Und dein Beruf, dein auf dich hossendes Geschlecht, Weg sind sie, weg aus deiner Seele? Merk auf! Ich bringe dir Besehle Wom Heirscher des Olymps, von jener furchtbarn Mach, Vor der der himmel beht, des Erdballs Achse kracht.

Bon welcher Hoffnung Zanberseilen Läßt sich dein muß'ger Fuß in Libven verweilen? Reizt dich des Ruhmes lorbervolle Bahn Nicht mehr, willft du für eignen Glanz nichts wagen, Warum soll dein aufblühender Askan Der Größe, die ihm winkt, entsagen? Warum das Scepter sich entrissen sehn, Das ihm beschieden ist auf des Janikuls Höh'n?

# 52.

Kaum schweigt ber Gott, so ift er schon ben Bliden Der Sterblichen in bunne Luft entrudt.
Mit schweigendem Entsehen blidt
Nen eas nach, ihm schauert's durch ben Ruden,
Die Loden stehn bergan, im Munde stirbt ber Laut.
Durchbonnert von dem gottlichen Befehle
Beschließt er schnelle Flucht, und mit entschlossener Seele
Entsagt er seiner theuern Braut.

## 53.

Ach, aber wo ber Muth, bie Flucht ihr anzufunden? Wo die Beredsamteit, ein liebestammend herz Bu heilen von der Trennung Schmerz? Wo auch den Eingang nur zu dieser Botschaft sinden? Nach allen Mitteln wird gespäht, Und von Entwurfe zu Entwurfe schwanken Die stürmischwogenden Gedanken, Bis endlich der Entschluß bep diesem stille steht.

Still foll Aloanth versammeln alle Schaaren, Die Flotte zieben in den Ocean, Doch nicht den Zwed der Ruftung offenbaren. Indessen sie in ihres Glüdes Wahn wicht traumt, daß solche Bande können reißen, Will er, die nahe Flucht ihr zu gestehn, Der Augenblide günstigsten erspähn! — Mit Lust vollstreden die, was sie der Fürst geheißen.

55.

Doch bald errieth — Wer tauscht ber Liebe Seherblid? Ihr ahnungsvoller Geist bas drohende Geschick. Den Schlag, der später erst sie treffen soll, beschleunigt Ihr fürchtend Herz, im Schoß der Anhe selbst gepeinigt. Derselbe Mund, der so geschäftig war, Das Glück der Liebenden den Völkern zu berichten, Entdeckt ihr, daß der Arojer Schaar Sich fertig macht, die Anker schnell zu lichten.

36.

So fahrt, wenn der Orgpen Muf erschalt, Die Maenas auf, wenn durch ihr glübendes Gehirne Die nahe Gottheit braust, und von Sythärons Stirne Das nächtliche Gebeul der Schwestern wiederhallt. So schweifte Dido nun durch Tyrus ganze Weite Im Wahnsinn ihrer Qual, dis sie erschöpft im Streide Des Stolzes und der Leidenschaft Mit diesen Worten den Trojaner straft: Berrather! ruft sie aus, du hoffe noch ju verhehlen, Bas beine Bruft doch zu beschließen fähig war?
Du willst dich heimlich aus Carthago stehlen?
Dich halt die Liebe nicht, Barbar,
Die Treue nicht, die du mir einst geschworen?
Die Unschuld nicht, die ich durch dich verloren?
Dich halt mein Tod — dich halt der Sterbeblick
Des Opfers, das du würgtest, nicht zurück?

## 58.

Im Binter felbst willst du die Segel spannen, Billst dem Orfan zum Troß von dannen? Und ach! wohin? Nach einem fremden Strand! Bu Bolfern, dir noch unbekannt!
Ja! Wäre nun dein Troja nicht gefallen, Bar's noch das Land der väterlichen Hallen, Dem du durchs wilde Meer entgegen ziehst! Unmensch! Und ich bin's, die du siehst!

## 59.

Ben biefer Thranensuth! Ben beiner Manneshand! Beil ich an bich doch Alles schon verloren, Ben unsrer Liebe frisch gestochtnem Band, Ben hymens jungen Freuden sen beschworen! Empfingst du Gutes je aus meiner hand, hat jemals Bonne dir geblüht in meinen Armen, Laß dich erbitten, bleib! O, hab' Erbarmen Mit meinem Bolf, mit dem verlor'nen Land!

Um beinetwillen haßt mich ber Numibe, Um deinetwillen sind die Eprier mir gram; Um deinetwillen sioh der Unschuld stolzer Friede Auf ewig mich mit der entweihten Scham; Wein Ruf ist mir geraubt, die schönste meiner Kronen, Der meinen Ramen schon an die Sestirne schrieb. Wein Sast reist ab — mit Tod mich abzulohnen! Sast! das ist Alles, was mir von dem Gatten blieb.

61.

Bojn bas traur'ge Leben mir noch friften? Bis Jarbas mich in seine Ketten zwingt? Bis sich der Bruder zeigt, mein Eprus zu verwüsten? Ja! Läge nur, wenn dich die Flucht von dannen bringt, Ein Sohn von dir an meinen Mutterbrüsten! Säh' ich dein Bild, in einem Sohn verjängt, In einem theuren Julus mich umspielen, Setröstet wurd' ich sepn, nicht ganz getäuscht mich fählen!

62.

Sie schweigt, und Zevs Gebot getren, bezwingt Mit weggefehrtem Blid ber Teukrier die Qualen, Mit denen still die Heldenseele ringt. Nie, rief er jest, werd' ich mit Undank dir bezahlen, Was dein beredter Mund mir in Erinnrung bringt. Nie wird Elisens Bild aus meiner Seele schwinden, So lange Lebensglut durch meine Abern dringt, Der Geist noch nicht verlernt hat, zu empfinden. Jeht wen'ge Worte nur, Nicht heimlich wie ein Dieb, D gland' das nicht, wollt' ich aus beinem Reich mich stehlen. Wann maßt' ich je mich an, mit dir mich zu vermählen? War's Homen, der an beinen Strand mich trieb? War' mir's vergönnt, mein Schickfal mir zu wählen, Was von der heimat mir nur irgend übrig blieb, Wein Troja sucht' ich auf, die Reste meiner Theuern, Mit frischer hand den Thron der Bater zu erneuern.

64.

Jest heißt Apolls Oratel nach dem Strand
Des herrlichen Italiens mich eilen.
Dort ist mein Homen, dort mein Vaterland!
Kann dich, die Eprerinn, Karthagos Strand verweilen,
Den du erst furz zum Eigenthum gemacht —
Warum in aller Welt wird's Teufriern verdacht,
Sich in Ausonien nach Hatten umzuschauen?
Auch uns steht's frep, uns auswärts anzubeuen.

65.

Rie breitet um die stille Belt Die Racht ihr thaniges Gewand, nie stiden Die goldnen Sterne des Olympus Zelt, Daß nicht Anchisens Geift, Entrustung in den Bliden, Im Traumgesicht sich mahnend vor mich stellt. Mich straft ein jeder Blid, der auf den Anaben fällt, Daß ich durch Zdgern ihn von einem Thron entserne, Der sein ist durch die Gunst der Sterne. Und jeht gebeut der Götterbote mir Das Rehmliche, vom Herrn des Himmels felbst gesendet. Bey meinem Leben, Fürstinn, schwör' ich's dir, Bey meines Sohnes Haupt! Kein Bahn hat mich geblendet. Ich selbst sah; ihn — bey hellem Sonnenlicht — In diese Mauern ziehn. Ich hörte seine Stimme. Drum qual' und beide nicht mit undankbarem Grimme; Richt freie Bahl entfernt mich, sondern Pflicht.

67.

Längst hatte fie, indem er sprach, den Rücken Ihm zugekehrt, und schaute wild um sich, Dann mißt' sie schweigend ihn mit großen Blicken; Jeht reißt der Jorn sie fort. "Berrather! ruft sie, dich, Dich hatte Eppria, die Göttinn sanfter Lüste, Dich Dardanus gezeugt? — In grausenvoller Büste Schuf Caulasus aus rauden Felsen dich, Und Tigermutter reichten dir die Brüste.

68.

Denn mas verberg' ich mir's? Braucht's mehr Beweis? hat Einen Seufzer nur mein Jammer ihm entriffen? Wein Schmerz nur Einmal aufgethaut das Eis In feinem Blid? Erschüttert sein Gewissen? Floß Eine Ehrane nur, sein Leid mir zu gestehn? D, was emport mich mehr? Sein Unbant? Diese Ralte? Serechte Gotter! Nein, von eutem hohen Zelte Könnt ihr dies nicht gelassen sehn!

Eran' Einer Menschen! Nackt an meinem Strande Fand ich den Flüchtling, da er scheiterte; Bu wohnen gonnt' ich ihm in meinem Lande, Erhielt ihm die Gefährten, rettete Der Flotte Trümmer — D, mich bringt's von Sinnen! Nun sommt ein Götterspruch! Nun spricht Apoll! Nun schiedt Chronion selbst von des Olympus & and Befehte nieder, gräßlich, schanervoll!

#### 70.

D freilich! das bekammert die bort oben!
Das sidrt sie auf in ihrer goldnen Ruh!
Doch sup's-wie's sep! Ich schenke dir die Proben,
Seh immer, steure frisch dem Tiberstrome zu.
Noch leben Steter, die ten Meineib rachen.
Auf sie vertraut: mein Herz. Geh, überlasse dich.
Den Wellen mur. Ich weiß, du denkst an mich,...
Wenn zwischen Alippen beine Schisse brechen.

## 71.

Abwesend eil' ich bir in schwarzen Flammen nach; Und schredlich soll, wenn dieses Leibes Bande Des Todes kalte Hand zerbrach, Meir Geist dich jagen über Meer und Lande. Bezahlen sollst du mir, entsehlich, fürchterlich! Ich bor' es noch, wenn man mich längst begraben; Im Neich der Schatten will ich mich An dieser Freudenbotschaft laben.

Sier bricht fie ab, entreißt in schneller Flucht,
Sich zurnend des Trojaners Bliden,
Der noch verlegen fanmt, und fruchtlos Worte sucht,
Des Kummers Größe auszubrüden.
Besiegt von ihrem schweren harm
Sinkt sie in ihrer Dienerinnen Arm,
Die auf ein Marmorbett sie niederlegen,
Und den erschöpften Leib auf weichen Kiffen pflegen.

73.

Wie fenrig auch ber Menschliche sich sehnt,
Durch sanster Worte Kraft die Leidende zu heilen,
Wie mancher Seufzer auch den Heldenbusen behnt,
Der Wint des himmels heißt ihn eilen,
Und Amors Stimme weicht dem göttlichen Seheiß.
Er sliegt zum Strand, wo der geschäftige Fleiß
Der Seinen brennt, die Schiffe flott zu machen;
Schon tanzen auf der Fluth die mohlverpichten Nachen.

74.

Noch ungezimmert bringen fie ben Baum, (So ernstlich gilt's) noch grun die Ruber bergetragen, Es lebt von Menschen, die zum User jagen, Bom Hafen bis zur Stadt der ganze Zwischenraum. So, wenn geschäftiger Ameisen Schaaren, Dem kargen Winter Nahrung aufzusparen, Den Weizenberg zu plundern giuhn, Und mit dem Raube dann in ihre Löcher siehn. Der schwarze Trupp bnrchzieht die Schollen, Bemuht, die Beute fortzurollen, Auf schmalem Weg, durch Gras und Kraut, Stemmt dort, die schweren Körner zu bewegen, Sich mir den Schultern fraftiglich entgegen, Dem britten ift die Aufsicht anvertraut, Der spornt das heer und straft die Trägen, Lebendig ist's auf allen Wegen.

# 76.

# 77.

Auf's Neue wird der Thränen Macht Erprobt, auf's Neu' das stolze Herz den Siegen Der Leidenschaft zum Opfer dargebracht. Wie sollte sie, eh' alle Mittel trügen, Hinuntereilen in des Grabes Nacht? Sieh, Anna, ruft sie aus, wie sie zum Hasen sliegen! Wie's wimmelt an dem Strand! Sieh! Sieh! die Schiffe sind Betränzt, die Segel rusen schon dem Wind!

Hatt' ich zu diesem Schlage mich verseben,
So hatte, ihn zu überstehen,
Mir auch gewiß die Fassung nicht gesehlt.
Drum noch dies Einzige. Dir schenkt er sein Vertrauen,
Dir noch allein, du darfst in seine Seele schauen,
Nie hat er eine Regung dir verhehlt.
Du weißt des Herzens weiche Seiten auszuspahen,
Drum geh, den stolzen Feind noch einmal anzusiehen.

79.

Sag' ihm, nie hab'ich mich an Anlis Strand Berschworen mit dem Feind, sein Rimm zu schleisen, Nie Schiffe mitgesundt, die Beste anzugreisen, Des Baters Asche nie ans ihrer Grust entwandt. Warum schließt er sein Ohr hartherzig meiner Bitte? Er warte doch, bis ein geneigter Wind ihm weht. Er wage dach die Fahrt nicht in des Winters Mitte. Dies sep der letzte Dienst, um den ihn Dido steht.

20.

Nicht jenes alte Band will ich erneuern, Das er zerriß, nicht hinderlich ihm fepn, Rach seinem theuern Latium zu steuern, Um Aufschub bitt' ich ihn allein, Um etwas Frist, den Sturm des Busens zu bezähmen, Gelassner zu verschmerzen diesen Schlag! Roch diesen Dienst laß in das Grab mich nehmen, Der beiner Liebe Maß an mir vollenden mag. So fieht die Clende. Der Schwester heiße Ichren Bringt Unna vor sein Ohr. Umsonst, die Götter wehren, Sein fühlend Herz verschließt des Schläsals Macht. So wenn, den hundertichtigen Eichstamm umzureißen, Die Alpenstürme wüthend sich besteißen, Und brausend ihn umwehn — bis an den Wipfel fracht Der Stamm, sie fassen heulend seine Glieder, Und von den Zweigen rauscht ein grüner Regen nieder.

82.

Er selbst hangt zwischen Alippen fest; so weit Sein Wipfel aufwarts in den himmel draut, So tief dringt seine Wurzel in die holle.
So ward von fremdem Flehn, noch mehr von eignem Schmerz, Zerriffen jest des helden herz,
Doch der Entschluß behauptet seine Stelle.
Wie auch sein herz in allen Tiefen teibet,
Seschehen muß, wie das Geschied entscheidet.

83.

Berhaßt ist ihr fortan des himmels Bogen; Bon gräßlichen Erscheinungen bedroht, Bom Schickal seibst zum Abgrund hingezogen, Beschließt die Ungläckselige den Tod. Einst, als sie den Altar beschenkt mit frommen Gaben, Berwandelt schlings sich des heil'gen Weines Flut, Entsehliches Gesicht! in Blut, Und dies Geheimnis ward mit ihr begraben.

Chillers fammtl. Berte. III.

Auch stand, ben Manen des Gemahls geweißt, Im Sause eine marmorne Rapelle, Berehrt von ihr mit frommer Zärtlichkeit, Geschmudt mit manchem Laub und glänzendweißem Felle. Von hier aus hörte sie, wenn alles ringsum schlief, Des Gatten Lon, der sie mit Namen rief, Und einsam wimmerte auf hohem Dach die Eule Ihr todiweissagendes Geheule.

85.

Auch manch Orafel wird in ihrem Busen wach, Aeneens Schatten selbst schencht sie mit wildem Blide, Eilt der Geängstigten in Träumen drohend nach, Und einsam stets bleibt sie zurücke. Ihr däucht, sie wandle hin auf menschenleerer Flur, Sie ganz allein auf einem langen Psade, Und suche ihrer Tyrer Spur Längs dem verlassenen Gestade.

86.

So siehet Penthens Fiebermahn Die Schaar der Furien ihm nahn,
3wen Theben um sich her, zwen Sonnen aufgegangen.
So ruft der Buhnen Kunst Orestens Bild hervor,
Wenn mit der Facel ihn und fürchterlichen Schlangen
Der Mutter Schatten jagt, der Racheschwestern Chor,
Sespien aus dem Schlund der Holle,
Ihn angraust an des Tempels Schwelle.

Als jest, ein Raub ber schwarzen Eumeniden, Elisa fich dem Untergang geweiht, Auch über Zeit und Weise sich entschieden, Tritt sie die Schwester an mit falscher Heiterkeit, Lässt im verstellten Aug' der Hossung Strahlen blisen, Tief scheint der lange Sturm des Busens jest zu ruhn: Geliebte, freue dich, ein Mittel weiß ich nun, Ihn zu vergessen oder zu besitzen.

### 22.

Am fernen Mohrenland, bort wo des Tages Flamme Sich in des Weltmeers lette Fluthen neigt, Wo unterm himmel sich der Atlas beugt, Wohnt eine Priesterinn aus der Masspler Stamme. Ihr ist der Hesperiden haus vertraut, Sie hütete die heil'gen Zweige, Besanftigte mit sußem honigteige Des Orachen Wuth und mit dem Schlummerkraut.

## 89.

Die rühmt sich, jedes Herz, verlett von Amors Pfeilen, Durch ihres Zaubers Kraft zu heilen; Auf andre drückt sie selbst den Pfeil des Kummers ab. Sie zwingt in ihrem Lauf die Ströme, still zu stehen, Die Sterne kann sie rückwarts drehen, Und Nachtgespenster ruft sie aus'dem Grab, Zerreißt der Erde brüllend Eingeweide, Und zieht den Eichbaum von des Berges Haibe.

Auch ftand, ben Manen bes Gemahls geweißt, Im Sause eine marmorne Rapelle, Berehrt von ihr mit frommer Zärtlichkeit, Seschmudt mit manchem Laub und glänzendweißem Felle. Von hier aus hörte sie, wenn alles ringsum schlief, Des Gatten Lon, ber sie mit Namen rief, Und einsam wimmerte auf hohem Dach die Eule Ihr todiweissagendes Geheule.

85.

Auch manch Orakel wird in ihrem Busen wach, Aeneens Schatten selbst schencht sie mit wildem Blide, Eilt der Geängstigten in Träumen drohend nach, Und einsam stets bleibt sie zurücke. Ihr däucht, sie wandle hin auf menschenleerer Flur, Sie ganz allein auf einem langen Pfade, Und suche ihrer Tyrer Spur Längs dem verlassenen Gestade.

86.

So siehet Penthens Fieberwahn Die Schaar der Furien ihm nahn, 3wen Theben um sich her, zwen Sonnen aufgegangen. So ruft der Buhnen Runst Orestens Bild hervor, Wenn mit der Facel ihn und fürchterlichen Schlaugen Der Mutter Schatten jagt, der Racheschwestern Chor, Sespien aus dem Schlund der Hölle, Ihn angraust an des Tempels Schwelle. Als jest, ein Raub ber schwarzen Cumeniben, Elisa fich bem Untergang geweißt, Auch über Zeit und Weise sich entschieden, Tritt sie die Schwester an mit falscher Heiterkeit, Läfft im verstellten Aug' der Hoffnung Strahlen blisen, Tief scheint der lange Sturm des Busens jest zu ruhn: Geliebte, freue dich, ein Mittel welß ich nun, Ihn zu vergessen oder zu besithen.

### 22.

Am fernen Mohrenland, bort wo des Tages Flamme Sich in des Beltmeers lette Fluthen neigt, Bo unterm himmel sich der Atlas beugt, Bohnt eine Priesterinn aus der Masspler Stamme. Ihr ist der hesperiden haus vertraut, Sie hutete die heil'gen Zweige, Besanftigte mit sußem honigteige Des Orachen Buth und mit dem Schlummerfraut.

## 89.

Die rühmt sich, jedes Herz, verlett von Amore Pfeilen, Durch ihres Zaubers Kraft zu heilen;
Muf andre drückt sie selbst den Pfeil des Kummers ab.
Sie zwingt in ihrem Lauf die Ströme, still zu stehen,
Die Sterne kann sie rückwarts drehen,
Und Nachtgespenster ruft sie aus'dem Grab,
Zerreißt der Erde brüllend Eingeweibe,
Und zieht den Eichbaum von des Berges Haibe.

900

Daß es bis dahin mit mir kommen muß!
Bei beinem theuren Haupt! Bep Zevs Olympius!
Es fallt mir schwer! Doch jest kann Zauber nur mich retten.
Drum, Liebe, richte still mir einen Holzsch auf
Im innern Hof bes Hauses! Lege drauf
Das Schwert, jedweben Rest des Schandlichen, die Betten,
Wo meine Unschuld starb! Die Priesterinn gebeut,
Zu tilgen jede Spur, die mit sein Bild erneut.

91.

Sie spricht's und Todesblaffe beckt
Ihr Angesicht. Doch daß in diesem Schlever
Der Schwester eig'ne Leichenfever
Sich birgt, bleibt Annens blodem Sinn versteckt.
In der Verzweisung Tiesen unerfahren,
Beforgt sie Schlimm'res nichts, als was Elisens Gram
Beim Tod des ersten Gatten, unternahm;
Drum säumt sie nicht, der Schwester zu willsahren.

92.

Bald steht durch ihrer Sande Fleiß Ein großer Holzstoß aufgerichtet, Ans Faceln und aus durrem Reis Im innern Hofraum aufgeschichtet. Ihn schmuckt die Königinn, wol wissend was sie thut, Mit einem Kranz und der Eppresse traut'gen Nesten, Und hoch auf ihrem Brautbett ruht Des Trojers Bild und Schwert mit allen Ueberresten. Auf jeder Seite zeigt sich ein Altar, Und in der Mitte steht mit aufgelostem haar Die Priesterinn in heil'ge Wuth verloren. Ihr fürchterlicher Auf durchdonnert selbst die Nacht Des Erebus. Des Chaos wilde Macht, Ein ganzes heer von Gottern wird beschworen, Persephoneiens drepfache Gewalt, Dianens drepmal wechselnde Gestalt.

94.

Die Fluthen bes Agernus vorzustellen, Besprengt sie ben Altar mit heil'gen Bellen. Nach jungen Krautern wird gespäht, Die von bes Gistes schwarzen Tropfen schwellen, Beim Mondlicht mit ber Sichel abgemaht; Auch forscht man nach bem Liebesbissen, Der auf ber Fohle jungem Haupt sich blabt, Dem Jahn bes Mutterpferds entriffen.

95.

Sie felbst, bas Opferbrot in frommer Hand, Mit blogem Fuß., mit losgebundenem Gewand, Jum Tod entschlossen, steht an den Altaren, Des himmels Jorn, der Götter Strafgericht, Auf ihres Mörders haupt herabzuschwören, Und schützt ein Gott der Liebe fromme Pflicht, Der Treue heiliges Versprechen, Ihn ruft sie auf, ju ftafen und zu rächen.

Setommen war die Nacht, und alle Wesen ruhten Erschöpft im sußen Arm des Schlass. Lief schweigt Der Wald, gelegt hat sich der Jorn der Fluthen, Jur Mitte ihrer Bahn die Sterne sich geneigt. Der Bogel bunter Chor verstummt, die Flur, die Herben, Was sich in Sumpsen birgt und in der Wälder Nacht, Vergist der Arbeit und Beschwerden, Gefestelt von des Schlummers Macht.

97.

Nur beines Busens immer wachen Kummer, Lingludliche Elifa! schmilzt tein Schlummer, Nie wird es Nacht auf deinem Augenlied. Empfindlicher erwachen beine Schmerzen, Auf's Neu' entbrennt in beinem Herzen Der Kampf, den ach! Berzweislung nur entschieb. Jeht Raub des Grimms, jeht ihres Kummers Beute, Beginnt sie so in diesem innern Streite.

98.

Ungludliche, ruft fie, was foll nunmehr geschehn? Gehft bu, von Neuem dich ben Freyern anzutragen, Die du verächtlich ausgeschlagen, Und der Nomaden Hand sußfällig zu erstehn? Sehst du, den Teukriern als Magd dich anzubieten? Du kennst ja ihre Dankbarkeit; Du solltest wissen, wie bereit Sie sind, empfangne Opfer zu vergüten.

Und offnen sie dir wol der Schtse stolzen Schof, Sep's auch, du tountest diese Schmach verschmerzen? So wenig weißt du, wie gewissenlost Laomedontier mit Treu und Glanben scherzen! Folgst du den stolzen Ruberern allein? Holft du mit beinem Tyriern sie ein? Und taum aus Sidons Stadt gewaltsam fortgezogen, Vertraust du sie aus's Neu'dem Spiel von Wind und Wogen?

#### IOD.

Nein, stirb, wie du verdient! Das Schwert befreie dich, Dir, Schwester, dant' ich meinen Fall. Du gabest mich Dem Feinde Preis, von meinem Flehn bestochen! Konnt' ich nicht schuldlos, von Begierden rein, Nicht frep von Hymens Band mich meines Lebens freun? Mein Wort hab' ich, Sichans, dir gebrochen, Geschweren beinem heiligen Gebein, ... Erzürnter Geist, du wirst gerochen!

#### iot.

So qualte jene sich, indes auf hohem Schiff, Entschlossen und bereit, Karthagos Strand zu ranmen, Aeneas schief. Ihm zeigte sich in Träumen Dasselbe Bild, das jüngst mit Schrecken ihn ergriff, Und bringt denselben Auftrag wieder, Dem Flügelboten gleich an Stimme, an Gestalt, Dasselbe blonde Haar, das Majens Sohn umwallt, Derselbe schlante Ban der jugendlichen Glieder.

In des Berberbens Rand tannft du des Schlummers pflegen? Siehst die Gefahren nicht, die ringsum dich bedrohn, Und hörst die Winde nicht, die deine Segel regen? Bon wilder Buth emport sinnt Jene, dich mit Lift, Mit unentrinnbarem Berberben zu umschlingen, Du eilst nicht mit des Windes Schwingen Davon, da die noch Flucht verstuttet ist?

103.

Gruft bich Aurora noch in diesem Land,
So siehst du weit und breit die Wellen
Mit Schiffen überbeckt, den ganzen Meeresstrand
Von mordbegier'gen Fackeln sich erhellen.
Flieh' ohne Ausschub! Flieh! Veranderlich
Ist Frauensinn und nimmer gleicht er sich —
Er spricht's und sießt in Nacht dahin: Voll Schrecken
Kährt Jener aus dem Schlaf, und eilt sein Bolt zu weden.

104.

Bacht auf! Geschwind! Ergreift die Ruber! Spannt' Die Segel aus! Ein Gott, vom himmel her gesandt, Treibt mich auf's Neu, nicht langer mehr zu weilen, Die Strange zu zerhann, die Absahrt zu beeilen. Wer du auch seust, erhadne Gottheit! Ja! Frohlodend solgen wir dem Wint, den du gegeben, Verleih und Schuß! O sep und hold und nah! Laß über unserm haupt geneigte Sterne schweben!

į

Lojj

Er fpricht's und aus der Scheide blist
Sein flammend Schwert und treant des Anlers Seile;
Ihm folgt die ganze Schaar, won gleichar Alut erhipt,
Rafft alles fort, und treifte und rennt in voller Eile.
Schnell ist die ganze Kuße leer,
Verschwunden unter Schiffen das Meer,
Es teucht der Auderknecht und quirkt zu Schaum die Wogen,
Zahllose Furchen sind durch's blaue Feld gezogen.

# 106.

Und jeho windet sich and Eithons goldnen Schos Des Morgens junge Göttinn los,
Und überströmt die Welt mit neugebohrnen Strahlen.
Aus ihren Fenstern sieht mit silbersarbem. Gran
Die Königinn den Horizont sich mahlen,
Sieht durch der Wasser fernes Blan
Die Flotte schon mit gleichen Segeln sliegen,
Die Kaste leer, den Hasen ode liegen.

# 107.

Da schlägt sie mit ergrinneter hand Die schone Brust, gerrauft die gelben Loden: Allmächt'ger Zeve, ruft sie erschrocken, Er geht! Er slieht von meinem Strand! Dem Fremdling ging es hin, mich strands zu verspotten? Bewassnet nicht ganz Erms mein Geheiß? Aufzignf! Weißtraus dem Zeughaus meine Ffotten! Bringt Fackeln! :Andert frisch! Gebt alle Segel preis!

## Lès.

Bo bin ich? — Weh, was für ein Wahnfinn reift mich fort? Jest hat bein feinblich Soitsfal dich ereilet, Unglückliche! Da gale's, da war der rechte Ort, Als du dein Reich mit ihm gethellet. Das also ist der held voll Treu, voll Edelmuth, Der feines Baters Last auf fromme Schultern lud, Der mit sich führen soll auf allen seinen Bahnen Die heiligthämer seiner Ahnen!

# 109.

Konnt' ich in Studen ihn nicht reißen, nicht zerftreun Im Meer, ihn und sein Bolt? Nicht seinen Sohn erwürgen? Auftischen ihm zum Mahl? — Wo aber meine Bürgen, Daß er nicht siegte? Mocht' es immer senn! Was fürchtet, wer entschlossen ist zu sterben? Sein Lager stedt' ich an, mit einer Löwinn Buth, Bertilgte Bater, Sohn, die ganze Schlangenbrut, Und theilte dann frohlodend ihr Berderben!

# Ho.

D du, vor' bessen Strahlenangesicht
Rein Menschenwert sich birgt, erhab'nes Licht!
Du Gattinn Zevs, die meine Leiben kennet!
Du Helate, die man durch Stadt und Land
Auf sinstern Scheibewegen heulend nennet!
Ihr Furien, ihr Götter, beren Hand
Die Sterbende sich weiht! Bernehmt von euern Soben
Der Rache Ausgebot! Reigt euch zu meinem Kleben!

#### III.

Muß der Perworf'ne doch jum Ufer sich noch ringen.
Ift dem Berhängniß nichts mehr abzudingen,
Ift's Jovis unabänderliches Wort,
O so erduld er alle Arievesplagen,
Bon einem tapfern Bolt aus, seinem Reich geschlagen,
Geriffen aus des Sohnes Armen,
Such' er bep Fremdlingen Erharmen,
Und sehe schanbernd her Gefährten Mord!

# He,

Und fügt er fich entehrenden Berträgen,
So mög' er nimmer fich bes Ehrons noch Lebens freun,
Er falle vor der Zeit! Dies fen mein letter Segen;
Mit diesem Bunsch geh' ich dem Styr entgegen,
Im Sande liege unbeerdigt sein Gebein!
Dann, Eprier, verfolgt mit em'gen Kriegeslaften
Den gangen Samen des Verhaften!
Dies foll mein Lobesopfer, sepn!

# 113.

Rein Friede noch Vertrag foll jemals euch vereinen, Ein Rächer wird aus meinem Staub erftehn, In ihren Pflanzungen mit Fon'r und Schwert erscheinen, Früh oder spat! wie sich die Kräfte tüchtig sehn. Feindselig drobe Küste gegen Küste, Nachgierig thurme Fint sich gegen Flut, Schwert diese gegen Schwert, der spaten Entel Brusse Entstamme unverschnte Wuth!

# 115!

Du felbft, Geliebte, fanne nicht,"
Mit frommer Binde dir die Schlafe zu verhüllen,
Ich will des angefang'nen Opfers Pflicht
Dem unteriete'schen Jeve erfallen,
Und meinen Gram auf ewig stillen.
Sogleich fammt mit dem Boferbicht
Der holzstoß in die Luft! — Sie spricht's und sonder Weile Wantt Jene fort mit ihres Alters Cile.

# 116:

Sie selbst, zur Knrie entstellt.
Bom gräßlichen Entschlüß, der ihren Busen schwellt,
Mit bluterhistem Ang', gestachelt von Berlangen,
Der Farben wechselnd Spiel auf Trampfhaft zutlenden Bangen,
Jest flammroth, jest, vom nahenden Geschick
Durchschauert, bleich wie eine Baffe,
Stürzt in den innern Hof, und, Bahnsinn in dem Blick,
Besteigt sie das entsebliche Geruste.

# 117:

Reift aus der Scheide des Trojaners Schwert, Ach, nicht zu die sem Endzweck ihr geschenket! Doch, als ihr Blick sich auf Aeneens Aleider senket Und auf das wohlbekannte Bette, kehrt Sie schwell in sich, verweilt bep diesem theuern Orte, Lässt noch einmal den Thränen freien Lauf, Schwingt dann auf's Bette sich hinauf, Und scheidet von der Welt durch diese leiten Worte:

#### IIS.

Seliebte Refte! Beugen meiner Frenden,
So lang's dem Glad, den himmlischen, gefiel!
Entbindet mich von meinen Leiden!
Empfangt mein fließend Blut! Auf ench will ich verscheiben;
Ich bin an meines Lebens Biel.
Bollbracht hab' ich ben Lauf, den mie das Loos beschieden;
Ieht fliehet aus des Lebens wildem Spiel.
Wein großer Schatten zu des Grabes Frieden.

# 119,

Gegründet hab' ich eine weitberühmte Stadt, Und meine Mauern fah ich ragen; Bestraft hab' ich des Bruders Frevelthat, Der Nache Schuld dem Gatten abgetragen. Ach! hatte nie ein Segel sich Aus der Trojaner fernem Lande Gezeigt an meines Tyrus Strande, Wer war glückseliger, als ich!

Sie spricht's und brackt in's Kiffen ihr Sesicht: Und ohne Rache, ruft sie', soll ich fallen? Doch will ich fallen, doch! Gerächet ober nicht! So ziemt's, in's Schattenreich zu wallen! Es sehe der Barbar vom hohen Ozean Mit seinen Augen diese Flammen steigen, Und nehme meines Todes Zeugen Zum Plagedamon mit auf seiner Wogenbahn.

LZI:

Ch' biese Worte noch verhalten,
Sehn ihre Frauen sie, burchrannt
Bom spig'gen Stahl, zusammenfallen,
Das Schwert mit Bent beschäumt, mit Blut die Hand.
Ihr Angstgeschren schlägt an die hohen Säulen
Der Königsburg; sogleich macht des Gerüchtes Mund
Die granenvolle That mit tausendstimm'gem Heulen
Dem ausgebonnerten Karthago kund.

## 122.

Da hort man von Sefcrey, von jammervollem Stohnen,' Bon weiblichem Geheul die hohlen Dacher dronen, Des Aethers hohe Wölbung heult es nach. Nicht fürchterlicher konnt' es tonen, Benn in Karthagos Stadt die Flut der Feinde brach, Das alte Trus fiel, der Flammen wilde Blipe Sich fressend wälzten durch der Menschen Sibe Und durch der Götter heil'ges Dach.

Geschreckt durch ben Jusammenlauf ber Menge, Durchschauert von bem gräßlichen Gerücht, Sturzt Anna, halb entseelt, sich burchs Gebrange, Berfleischt mit grimm'gen Rägeln bas Gesicht, Die Brust mit morderischen Schlägen. Das also war's! ruft sie ber Sterbenden entgegen; Mit Arglist fingst du mich! Dazu ber Opferherb, Dazu bas holz und bes Trojaners Schwert!

# 

Weh mir Verlassene! Wen soll ich zuerst beweinen? Unzärtliche! Warum verschmähtest du im Cod Die Schwester zur Begleitertan? Vereinen! Sollt' uns derselbe Stahl, von beider Blute woth! Fleht' ich darum die Sotter an, erbaute, Daß ich allein dich deinem Schwerz vertraute, Dies Holzgerüste? Weh! Mich ziehst du mit in's Grad, Dein armes Voll, dein Neich, dein Tyrus mit hinab.

# 125.

Gebt Wasser, gebt, daß ich die Bunde masche, Mit meinen Lippen ihn erhasche, Wenn noch ein Hauch des Lebens auf ihr schwebt! Sie rust's und steht schon oben auf den Stufen, Stürzt weinend an der Schwester Hals, bestrebt, An ihrer warmen Brust in's Leben sie zu rusen, Die schon der Frost des Todes überstogen, Bu trocknen mit dem Rleid des Blutes schwarze Wogen.

Umsonst versucht, aus weitgespalt'nem Munde Pfeist unter ihrer Brust die Wunde, Umsonst die Sterbende, den schwerbelad'nen Blick Dem Strahl des Tages zu entfalten, Rafft dreimal sich empor, von ihrem Arm gehalten, Und dreimal tanmelt sie zurück, Durchiert, das süse Licht der Sonne zu erspähen, Des Aethers weiten Plan, und seufzt, da sie's gesehen.

127.

Erweicht von ihrem langen Kampf, gebeut Saturnin der Jris, fortzueilen, Der Glieder zahe Bande zu zertheilen, Bu endigen der Seele schweren Streit. Denn da kein Schickal, tein Werbrechen, Berzweislung nur sie abrief vor ber Zeit, So hatte helate den unterierd'schen Bachen Das abgeschnitt'ne haar noch nicht geweiht.

128

Jest also tam, in tausenbfarbem Bogen Der Sonne gegenüber, feucht von Thau, Die Goldbeschwingte durch der Lufte Gran Herab aufs Haupt der Sterbenden gestogen. Dies weith' ich auf Befehl der Gottheit dem Rozpt, Ruft sie; vom Leibe fren mag sich dein Geist erheben! Sie sagt's und lost die Locke, schnell entsieht Der Warme Rest, und in die Lufte rinnt das Leben.

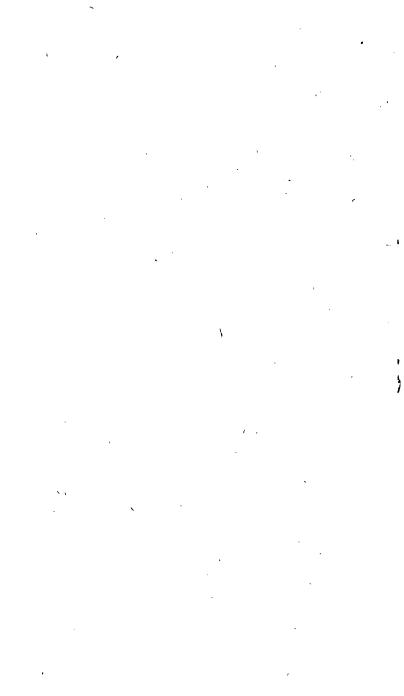

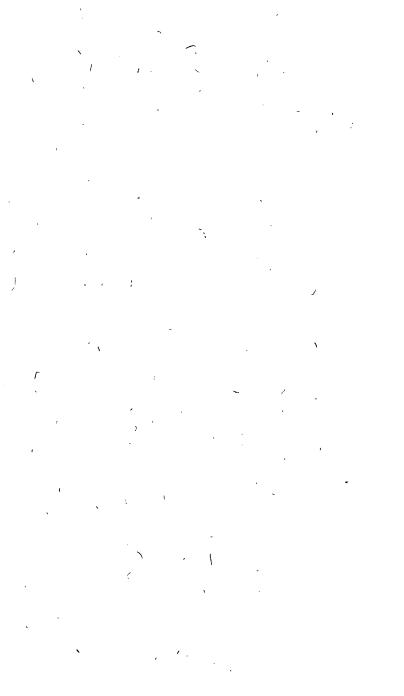

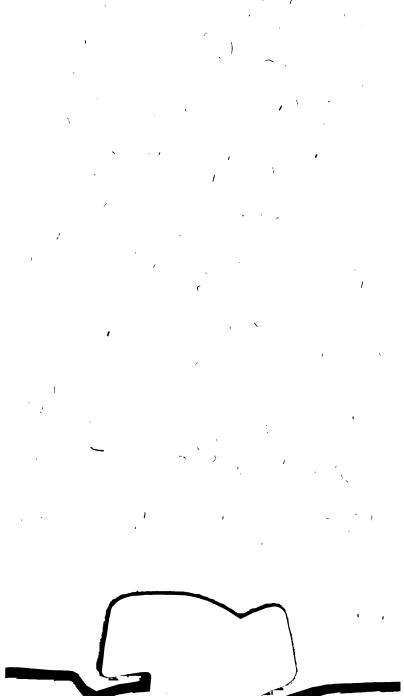

